

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



4/- mith



., • . 

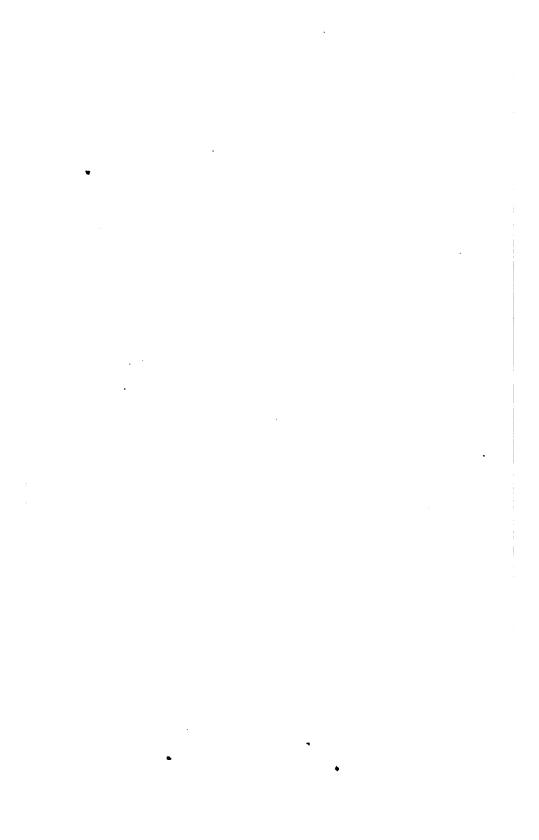

# Handbuch der Geschichte

der poetischen

# National-Literatur

der Deutschen.

Wo n



G. G. Gervinus.

Vierte Auflage.

Leipzig, Berlag von Wilhelm Engelmann. 1849.

275. M. 155.

### Borwort.

٠.

Abdruck aus der ersten Ausgabe.

Es ift bem Verfaffer biefes Büchleins wohl nicht zu verargen, wenn er, nach ber Zeit und ber Mühe, bie er auf bie Ausarbeitung seiner Geschichte ber beutschen Dichtung verwandt hat, den Wunsch hegt, diesem Werke die Zugänge in die Nation fo viel als möglich erweitert und erleichtert zu feben. Dieser 3wed ware fehr einfach zu erlangen gewesen, wenn bas Buch von Anfang an für die größere Maffe bes Publitums ware angelegt worben. Allein auf biefem Wege war zu fürchten, bag es Bunachft in bie Sanbe einer Rlaffe von Lefern getommen ware, für die der Ernft und der Fleiß, ja felbft das Herz und Gemuth, bas an diefer Arbeit seinen Theil hatte, verloren war. Dein Bunfd war immer, mit meinem Buche borthin vorzüglich zu wirfen, wo bie reine Empfänglichkeit für afthetische Einbrude am natürlichften liegt und aufs ergiebigfte und fruchtbarfte gepflegt werben fann, auf die Jugend. Bur biefe braucht bas größere Wert einer Bermittelung, und diesem Bedürfniffe abzuhelfen, wurde ber porliegende Auszug bestimmt. Diese Arbeit konnte vielleicht einem Unbern überlaffen bleiben. Aber fie mare jebem Dritten,

ber fie in meinem Sinne hatte machen follen, eben fo schwer geworben, als fie mir leicht war, und wie Viele hatten fich überbaupt gefunden, die fie in meinem Sinne batten machen mogen? Ueberbief aber bachte ich mit biesem Bücklein noch einen zweiten 3weck erreichen zu können, für ben ein Anderer überhaupt nicht leicht hatte einstehen konnen. Wenn es mir in bem grogeren Werke auch nur gang eniffernt gelang, bas zu leiften, was von ber achten Geschichtschreibung verlangt wird, bag fie namlich bas Geschehene vor bem Lefer noch einmal geschehen laffe, so mußte wohl die zerstreute, ungeordnete und scheinbar ganz willfürlich gestaltete Materie sich in etwas in ber Erzählung abspiegeln und ihr vie Ungestalt lassen, die das Object selber an fich trägt. Ohne Zwang ließ fich eine geregeltere, burchfichtigere Form nicht ergreifen , falls man in ber That bie ausführ liche Geschichte deutscher Dichtung portragen wollte, und bies fühlte ich schon vor bem Beginn bes Wertes fehr beutlich. als ich awischen einer format reineren, vom Ballafte bes Stoffs aeffluberten Aulage und ber erschienenen materiell reicheren schmantte: einmal im Morte felbst begriffen, erkannte ich bald. has in dem Gegenstande die Materie vorherrichte und so auch in ber Aehandlung vorherrichen müßte. Wo uns ber Stoff an fich schon, bas Gascheine als spiches, seiner vaterländischen Reziehung megen, intereffert, da gerath man famer zu dem Entfoluffe, auf das blos Chentielle, auf die reine Geftalt des Ge-. fcbebenen merudzugeben ; bad : hat wicht allein jeber Schreiber beutfcher Gebichte, sonbarn auch jeder Dichter vaterländischer Poeffe erfahren: as ware ein Unding geworden, woon der Stoff von Glots in der Form ber Johigmie hätte erfcheinen mollen. Wie febr

nun aber audein ber Hulle ber Gefdichte neuerer Beiten ber Gang reinen Entwickelang verbect, unter willfürlichen außeren Ginmire twigen bat iverere Gofen geftont ift, fo ift er für bas fcarfere Auge nich ba, und es ift eine fadthage Aufgabe, biefe Geite einmal parmuadmeise beraustuheben. Diese Aufgabe vereinigte fich sehr mit ber eines Banbbuches, inbem es auf ben geschichtlichen Gang nur in den flerfilen Upriffen aufommet, mo man Schematismus und Ordnung mehr bervorbeben barf. Eine Geschichte foll und kann ihren Gegenstand nicht dem größeren Kreise der Umgebungen, in die er geskellt ist, entrieben, im Ausnig barf man bies eher migffen; wir haben baher bert bie vollkischen und andern Berhaltneise nicht außer Augen lassen fonnen, wir haben sogar Die Dichtungsepochen noch ben volitischen Ständen, in bereit Assesse joureilia die Kunft war, adgetheilt; bier thun wir es game in großen Berkaltnissen nach bem blossen Gesehe bes Objects an fich. 3ch bin übrigens auch hier bei ber geschichtlichen Darstellung stehen geblieben. Ich hätte es leicht gehabt, und ich war auch nicht wenig versucht bazu, auf bas lette Resultat vor= zudringen und in die historischen Umrisse die Grundzüge einer Boetif einzuweben, die fich von ber geschichtlichen Betrachtung von selbst ablöft und bem Aesthetiker für seinen philosophischen Bau eine nothwendige Unterlage bargeboten hatte. 3ch that es nicht, um bem Lehrer, ber fich vielleicht biefes Werkchens bebienen möchte, in keiner Art vorzugreifen. Um bas Buch für biefen Gebrauch tauglich zu machen, war ich überall (nicht sowohl auf Leichtverftanblichkeit bes Einzelnen, Die hier bem Gegenftande nach nicht immer möglich ift, als) auf leichten Ueberblick bes Bangen bebacht. Diese Sorgfalt konnte zugleich noch einem

anberen Zwecke vienen. Ich habe es vielfach hören müssen, baß man über den Mangel an Durchsichtigkeit in meiner Geschichte Klage geführt, daß man mich von der Materie besherrscht geglaubt hat. Ein eigentliches Geschichtswerf darf seisnen Gegenstand den Verwickelungen, die ihm eigen sind, den natürlichen Verschlingungen des Geistes nicht entziehen; hier dagegen konnte ich den Inhalt desto handlicher machen, und, soviel an mir ist, den Beweis liefern, daß die beklagte Dunkelheit wohl eben so oft an den betrachtenden Augen wie in dem betrachtendem Objecte gelegen war. In jedem Falle wird diese verklitzte Gestalt dem Leser, der sich in den Regionen der Kunstigeschichte fremder fühlt, den Weg durch das weitläufige Werf erleichtern können; dem Kenner, dem mit Winken Vieles zu sagen ist und der aus den Elementen die zusammengesetzten Gestalten erkennt, kann sie ihn vielleicht ganz ersparen.

Beibelberg, Marg 1842.

Gervinus.

1. Aus ben erften Jahrhumberten , in benen unfere Borfahren burch ihre Berührungen mit ben Romern in ber Geschichte erscheinen, befigen wir teine Denkmale ihrer Dichtung, wohl aber bie Beugniffe, daß fie Gefänge verschiedener Art gehabt und gefungen haben. Tacitus erwähnt die Gattungen, fcheint es, fo vollftandig, wie fie der Bildungoftufe eines Bolles, wie die Germanen feiner Zeit waren, überhaupt zutommen tonnen. Unter ihnen war bas ursprünglichste unftreitig ber wildfröhliche Gefang bei ihren Gelagen 1), und ber Schlachtgefang 2), ein wildes Geton, und durch ben an den Mund gehaltenen Schild gebrochenes dumpfes Getofe, aus bem man den Ausgang der Schlacht vorherfagte. In diefer Lieber Natur liegt es, daß fie bald untergeben; nur das wunderbarfte Un= gefähr hatte etwas bavon erhalten konnen. Gin guter Damon batte es Dvid eingeben konnen, als er in feiner Verbannung an der Do= nau nach feiner Verficherung beutsche Berfe machte, lieber beutsche Gebichte aufzuschreiben : ein gludlicher Bufall hatte uns biefe bann neben feinen romifchen Werten erhalten konnen. Aber welch ein Busammentreffen von gunftigen Geschicken ware bier vorausgesett! benn noch dazu war Dvids Interesse an der barbarischen Sprache und Poeffe gang außer ber Regel. Sonft hatten bie Romer eine unüberwindliche Abneigung vor ben Barten ber germanischen Spra= che; fie entfetten fich schon vor ben blogen deutschen Eigennamen; Die Lieder gar lauteten ihnen wie bas Gefchrei freischender Bogel; wie follten fie irgend einen Geschmack baran gefunden ober einen Gegenstand bes Intereffes babinter vermuthet haben? (Gefd. ber bentiden Dichtung I. 2. Ausg. p. 26. 27. \*)

<sup>1)</sup> Tacit. annal. 1, 65. 2) Tacit. Germ. cap. 3.

<sup>\*)</sup> Da bie britte Ausgabe noch nicht vollftanbig erschienen ift, so hat man es vorgezogen, die Citate aus ber 2ten zu belaffen, ba sich Jebermann nach benfelben auch in der 3ten leicht zurecht finden wird.

4/- met



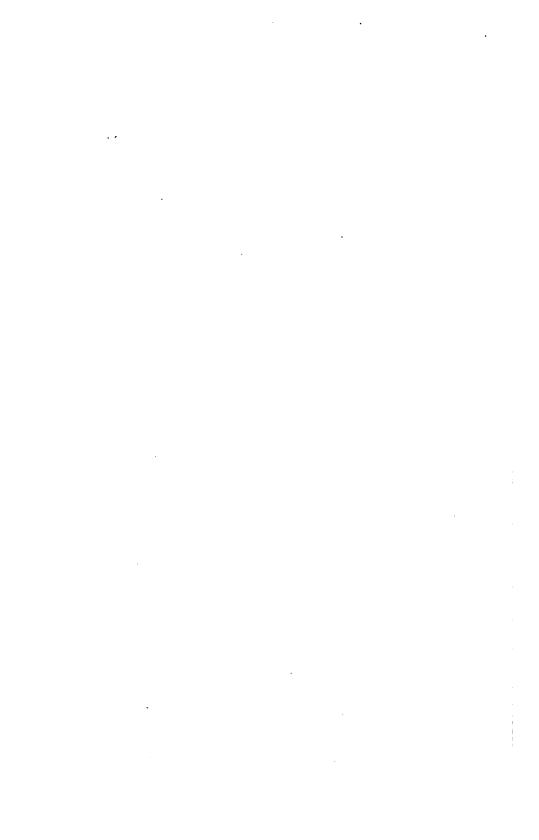



# Handbuch der Geschichte

der poetischen

# National-Literatur

der Deutschen.

Bon



G. G. Gervinus.

Vierte Auflage.

Leipzig, Berlag von Wilhelm Engelmann. 1849.

278. M. 165.

lichen nahe ist. Die Betrachtung der deutschen epischen Sage führt zu der Ueberzeugung, daß sie je älter desto verwandter dem Geschichtlichen gewesen ist, und daß ihr nicht mit Unrecht von jenen alten Geschichtschreibern historische Wahrscheinlichkeit zugestanden ward. Auch ist es den Verhältnissen einer in kleine Stämme getheilten Nation ganz angemessen, daß sie ihre kleinen planen Begebenheiten, angeschaute Handlungen, die heftige Leidenschaften aufregten und sich in sinnlicher Lebendigkeit einprägten, in Lieder werden gestaltet haben, die sich nicht viel über die sinnliche Klarsheit und Einfachheit des Erlebten hinauswagten, und nicht viel hinter ihr zurückblieben. (I. p. 32.)

11. Diese Ueberzeugung von der historischen Anlehnung un= feres alten Bolksgefanges icheint aber ganz wankend werden zu muffen, wenn wir von den bisher erwähnten lateinischen Beugniffen über unsere frühesten Lieder zu einer zweiten Art übergeben, zu den Spuren älterer Sagen in fpateren Befangen, und vorzuge= weise in dem Nibelungenliede. In der Sage von Siegfried, die den ersten Theil des Nibelungenliedes ausfüllt, ist so wenige deut= liche historische Anlehnung zu finden, daß von Ginigen 1) alle und jede geleugnet worden ift. Andere2) dagegen haben versucht, die Ge= schichten bes auftrafischen Rönigs Siegbert (+ 575) in ber Dichtung von Siegfried nachzuweisen. Die Auslegung Dieser historischen Deuter besticht aber schon barum, weil in den Ribelungen überall die Trummer ber Sagen beutscher Stämme, ber Burgunder, Gothen, Sun= nen, Thuringer porliegen; es wurde befremden, wenn gerade das mächtigste aller beutschen Bolter, Die Franken, keinen Gingang barin gefunden hatten; ftellte fich die Siegfriedfage aber ale ein Rest ber frankischen Sage aus ber Zeit ber merowingischen Ronige bar, so würde fie fich in angemeffener Geltung anreihen. Angenommen aber, dag wirklich jene frankischen Geschichten die Grund= lagen dieser Sage find, fo ift es fast mit völliger Sicherheit klar zu machen, warum fie in ber späteren Geftalt, in ber wir fie in Deutschland kennen, nicht in größerer historischer Reinheit erscheis nen konnte, warum fle durch eine so große Kluft von dem muth= maßlichen Charafter jener historisch treueren Lieder getrennt fein mußte, die von den oben genannten lateinischen Sistorikern als geschichtliche Quellen benutt murben. Die beutsche Sprache ward nämlich in Belgien, wo die Seimat diefer Dichtung sein mußte, von der französischen frühe bedrängt; die Merowinger, deren Sefchlecht in dieser Sage befungen ist, wichen dem Ruhme der Karolinger; die Normanen führten die Sage aus und rücken sie, deren historischer Bezug ihn en ganz fremd war, in den Kreis ihrer mythischen Vorstellungen, wie sie es mit dem gothischen Hermanrich gethan hatten; und in dieser Gestalt mag sie wieder nach Deutschland zurückgewirkt haben, wo vor dem 11ten Jahrh. kein Zeugniß für sie ift. (I. p. 41 sqq.)

- 1) B. F. Müller, Sagenbibliothet. II. p. 366. Kopenhag. 1819. gr. 8. Lachmann's Kritit ber Ribelungensage in den Anmerkungen zu den Riebelungen. Berlin 1836. gr. 8. 2) Emil Rackert, Oberon von Mons und die Pipine von Rivella. Leipzig 1836. gr. 8.
- 12. Die geschichtliche Anlehnung ber gothischen, hunnischen und burgundischen Sagentheile in ben Nibelungen hat man boch niemals leugnen mogen, weil die Namen der Dietrich, Attila und ber Ronige ber Burgundionen ju fprechend waren. Diefe Namen weisen uns auf die Zeit der Bollerwanderung als auf die der Ents stehung der Sage zurud. Gleichwohl ift das Berhältniß der Geschichte biefer Beit, wie wir fie aus ben lateinischen Chroniken tennen , zu bem Inhalte unferer Nibelungen , nicht weniger vag als bie Beziehungen, die man zwischen Siegbert und Siegfried gefunden hat. Es gab vielleicht eine Beit, wo die einzelnen Lieber aus diefen Sagenfreisen mehr geschichtlichen Grund hatten, als bie fpater zu= fammengefette Geftalt ber Dibelungen ertennen läßt; Die Sage von Baltharins, die wir ungefähr in fünf verschiedenen Epochen beobachten konnen, ift in ihrer alteren Gestalt wenigstens einfacher und der Wahricheinlichkeit naher; und bas Sildebrandlied 1), ber alteste und einzige Reft, ber uns von ber reichen Boltsbichtung im 8-10. Jahrh. übrig geblieben ift, bietet in der Berfon bes Dooa= der noch einen historischen Unhaltspunkt bar, ben bie Dietrichfage später verlor. Uebrigens ift es aus ber Ratur ber Zeit und ber Geschichte, worin die gothisch-hunnische Sage wurzelt, flar zu machen, warum in ihr und feit ihr ber Unschluß ber Dichtung an Die Geschichte fich lockern, warum die Phantafie von der Achtung des Wirklichen fich losfagen, warum die Poefie aus einer plafti= schen und ber Wahrscheinlichkeit naben zu einer romantischen und

abentheiserlichen werben mußte. Der Stufen und Studien, in benen dies geschah, find eine lange Reihe, die seit der Wölkerwaus derung durch Jahrhunderte auf die Veränderung der Dichtung wirkten; indem wir fle verfolgen, gelangen wir zu einer gründlichen Grklärung des romantischen Geistes, der im Mintelalter alle epische Dichtung beherrscht; wir begreifen die Aluft, die sich zwischen Boesie und Geschichtscher bildete, und warum die Geschichtscher des 12ten und 13ten Jahrh. ebenso viel Verachtung gegen die Fabeln der spätern Gedichte bezeugen, als jene früheren Ehrefurcht vor der historischen Glaubwürdigkeit der älteren gehabt hatsten. (I. p. 53 sq.)

- 1) Lachmann, über dus Hildebraudslied (in d. Abbandign. der Berliner Acad. 1833.) 3. und W. Grimm, bie beiben ältesten Gebichte aus bem 8ten Jahrh. Cassel 1812. 4. W. Grimm, de Hildebrando, antiquissimi carminis toutoniei fragmentum. Cottingae 1830. fol. vgl. Feusner, bie ältesten alliterirenden Dichtungen in hochd. Spr. Hanau 1845. 4. Wilsbraht, hilbibraht und habhubraht. Rostock 1846.
- 13. Bei den ungeheueren Wanderungen der beutschen Bölzter und den Berührungen der Stämme unter sich wurden ihre Lieder vertragen und verpflanzt; der Angelsachse überkam die gothischen Sagen von Hermanrich, der Nordländer die franklische von Siegsfried, der Franzose die flandrische von Wolf und Fuchs. Wit dieser Abtromung von dem heimischen Boden, bemerkten wir bereits in den beiden ersten Fällen, ward auch die Sage von der ächten Ueberzlieserung geschieden, die Phantasie erhielt freien Spielraum, das fremde Volk behandelte die fremde Sage mit ganzer Willkür, kein besser unterrichteter Sänger war da, um dem Verderbniß zu wohren.
- 14. Die Geschichte selbst änderte in diesen Zeiten der Wölferwanderung ihren Charakter. Die kleinen Stammkriege kleiner Rönige, die engeren und heimatlichen Verhältnisse vor den Zeiten der großen Wanderungen, die auch noch mährend dieser Zeit in dem zusammengeschlossenen Stamme der Longobarden aushielten, waren leicht übersehdar und darum mit Sicherheit im Liede zu handhaben. An die Stelle dieser kleinen Greignisse traten aber jetzt die ungehenersten Bewegungen, der feste, bekannte vaterländische Boben ward mit ungemeffenem Raume vertauscht, Länderervberungen und Bölkervertilgung wurde der Stoff der Geschichte, und die

Selben der Zeit entzogen sich mit ihren weltumspannenden Planen und Zügen dem Gesichtökreise des Sängers. Unter ihnen war Attila wie ein Meteor vorübergegangen, im Pomp eines assatischen Despoten mehr, als in der Rüstigkeit eines alten deutschen Kriegs-hauptes; und Theodorich im entsernten Süden schloß Bündnisse und politische Heirathen und stellte die Landescultur in Italien her. Dies war nicht Stoff für die Dichtung eines krieggewohnten, rohen Volkes; das Ganze war zu groß, das Einzelne zu gehaltlos, um nach seinem historischen Verhalt auch nur annäherungsweise dichterisch ausgesaßt zu werden. Jede Kunde mußte in Allgemeinheit und Ungewißheit schwanken, sa im Mangel an Interesse unterzehen; und sollte sich eine historisch=epische Dichtung erhalten oder bilden, so mußte sie sich von der Geschichte lossagen, die sich gleich=sam von ihr lossgesagt hatte. (I. p. 58 sqq.)

- Denn die wenigen Begunftigten, die ben Busammenhang ber Ereigniffe überschauten, huldigten alsbald ber romischen und driftlichen Cultur; fie fcrieben Die Gefchichte ihrer Stämme in lateinischer Sprache, in gelehrten Zweden, ober in blos geistlicher Absicht als Rirchengeschichte; sie verachteten die Volkssprache und legten fie in falscher Scham ab. Voreilig trennten fie die Geschichte von jedem poetischen Elemente, und die poetische Sage, fich felbit überlassen, entfernte sich dafür nothwendig von dem geschichtlichen Elemente. Denn bie, beren Sorge ber Bolksgefang überlaffen blieb, waren tein geachteter Stalbenftand, ber Die poetische Sage wie ein Eigenthum gepflegt hätte, ber ben geschichtlichen Quellen ber Thaten nabe gewesen mare; wandernde Sanger, Blinde und Boten trugen die Lieder umber; Bauern fangen nach den älteften Beugnissen die Lieder von Dietrich von Bern; die Dichtung war im ganzen Umfange bes Worts bei unferen Vorfahren Gigenthum bes Bolkes. (I. p. 59.)
- 16. Denkt man sich in den Gesichtskreis folder Sänger, in das 7te oder 8te Jahrhundert, ins Innere von Deutschland, entblöst von der Wissenschaft römischer Geschichtschreiber, so wird man kaum eine geschichtlich genauere Kenntniß und Erinnerung an die gothisch-hunnischen Zeiten vermuthen dürsen, als sie in dem Ribelungenliede noch so spät ersichtlich ist. Alles Einzelne weicht von der Geschichte ab, aber der Kern der Geschichte findet fich wie-

ber, in einen eignen Rörper gebildet; ber allgemeine und große Gindruck und Charafter jener Beiten ber Bolfermanderung, in benen wir die Grundlage der Mibelungen suchten, erscheint in ber Dichtung wie in der Geschichte. Es ist das heroische Ge schlecht jener Wanderzeiten, welches uns das Gebicht trot aller späteren Buthaten ber ritterlichen Beit barftellt; ber Ehrgeiz eines folden Geschlechtes, ber auf den Ruhm der Stärke und ben Glanz bes Besites geht, bildet sich ab in den Rämpfen und Beerfahrten um den blogen Breis der Kraft, nicht wie in den freugritterlichen Epen, um geistiger Zwecke willen; und folche Rämpfe find die Seele des deutschen Nationalepos überhaupt ge-Sage wie Geschichte zeigt uns, jede auf andere Weife, ein folches Gefchlecht mit folchen Beftrebungen, wie es fich aufreibt und untergeht. So liegt unfer paterlandisches Epos in eben dem Verhältniß zu der Bölkerwanderung, wie das franzö= fische zu den Kreuzzügen; es athmet den Beift einer Bervenzeit, wie die Rolandsage ben Geift bes driftlichen Ritterthums; und die Dichtung verfuhr mit Theodorich und Attila nicht in größerer Willfür, als mit Rarl den Großen. (I. p. 56.)

17. Diese Willfür aber reicht allerdings fcon weit genug. Wir blicken in die Werkstätte ber wuchernden Phantasie ungebilbeter Bolfer und Zeiten, Die an ben ungeheuren Thatfachen ber Geschichte fich steigerte, ohne biefe felbft meistern zu konnen. In der Dietrichfage wie in der Karlfage, und wie fpater in der Rafferdronit, ben gestis Romanorum und ben reali di Francia, find bestimmte geschichtliche Verhältnisse (ber Untergang ber Belbenzeit und ber Rampf des Chriftenthums mit dem Beidenthume, bas römisch beutsche Reich, Die Durchdringung ber Welt mit bem romischen Rechte und die Verdienste der Franken um die Christenheit), es sind gleichsam geschichtliche Meen ergriffen, aber in eine felbständige, der Geschichte gang fremde Form ge= goffen. Es find große Perfonlichkeiten aus ber Geschichte in Die Dichtung übertragen, aber mit freier Willfür find aus verschiedenen Zeiten zuerst Theodorich und Attila und später beide mit dem Bischof Bilgrin von Bassau (10. Jahrh.) zusammenge schoben. Diefer Bug ift in ber gangen mittelalterlichen Dichtung durchgebend: daß in ihr die in der Geschichte getrennten Raume.

- Zeiten, Menschen, Thaten und Dichtungen nebeneinandergerückt werden; mit riesenhaster Rühnheit drückte die Phantasie der juns gen Geschlechter Geschichten und Helden zusammen, die ihr ausseinanderzuhalten lästig siel; und es scheint dieser Zug den Zeiten natürlich, die uns auch die Geschichte selbst nur im großen Ueberschlage von Jahrhunderten darstellen kann. (I. p. 67.)
- 18. Wann diese Verknüpfung verschiedener, nur theilweise gleichartiger Elemente in unserer Dietrichsage Statt batte. läft fich nicht fagen; boch ist aus bem angelfachsischen fogenannten Wanderersliede erfichtbar, daß biefe fpringenden Ueberblicke ber Geschichten und Sagen fruhzeitig begannen. Gie wuchsen mit den Jahrhunderten, in denen sich bis zu den Kreuzzügen bin bie Bolter immer bunter mifchten, die Raume und Zeiten fich näherten, die Vorstellungen und Sagen der lebenden Geschlechter in einander übergingen und bie der untergegangenen Bolfer er= neut wurden. Erft in biefen fpateren Zeiten gefchah es, daß ganze Dichtungen, Sagen und Manieren völlig verschiebener Art in einander verschmolzen, und so z. B. in unseren Nibelun= gen die zwei getrennten Beftandtheile ber Siegfried= und Diet= richsage zusammenrückten und unter sich verbunden wurden. Bu biefem Stadium konnte man nur gelangen, nachdem ber epifche Gefang aufgehört hatte, bem Bolte allein anzugehören, nachbem gelehrte Kenntnig und Bildung fich ber heimischen Dichtung bemächtigte, wie fie fich ber fremden bemächtigt hatte. Wenn bie Geschichte ber epischen Fiction mit ber Verpflanzung lebendiger historischer Sagen (13), mit ber vagen Unsicherheit ber Begebenheiten (14), mit der Unkunde der Sanger und der Abmendung der romanisirten Gelehrten und Gebildeten von der nationalen Dichtung (15) in den Zeiten der Bolferwanderung begann, fo fette fie fich zunächst fort, indem sich diese letteren in dem Reitalter ber Rarolinger und Ottonen ber Volkspoesie wieder que wandten, und ihr fremde Sprache und Materie zutrugen. Wir baben daher junachst zu beachten, auf welchem Wege ber weltliche epische Gesang in die Bande der Gelehrten, b. h. ber driftlichen Beiftlichen tam.
  - 19. Die Geiftlichen, die bas Christenthum unter die Germanen verpflanzt und nachher sein Wachsthum zu forbern hat

ten, wies ein natürliches Intereffe darauf bin, Alles auszurotten, was der neuen Lehre in den roben Sitten und beidnischen Er= innerungen der Bekehrten widerstrebte. Wir finden daher, daß fie von Anfang an gegen bas Singen, Schreiben und Berbreiten gefelliger, obschner, beibnischer Bolkblieder aller Art eifer= ten1), und obgleich tein ausdrückliches Zeugniß diefen Gifer auch gegen die erzählenden Lieder gerichtet zeigt, fo werden fie boch auch biefe schon ihrer vermutheten Robbeit wegen verschmäht haben. Erft Karl ber Große, ber das Christenthum in Deutsch= land völlig ficherte und das Seidenthum in feiner letten Bu= fluchtoftatte bei ben Sachsen vernichtete, beachtete mit freierem Sinne nicht allein die epischen Bolkslieder ber germanischen Beiben, die er sammeln ließ 2), sondern auch die Literatur ber un= tergegangenen beibnischen Alten. Seit Er sich um die beutsche Sprache gekummert hatte, gab es dann wohl auch hier und da einen Monch, ber bies nicht unter feiner Burde hielt, und ber fich getraute, wie Rhabanus Maurus (776-856) Die Dichter des klaffischen Beidenthums zu empfehlen.

- 1) Das Weffobrunner Gebet. Oreg. v. Wilh. Badernagel. Berlin 1827, 8.
- 2) Einhardi vita Caroli Magni. cap. 29. Hannov. 840. gr. 8.

20. Es mußte ben Bekehrern gleich anfangs einleuchten, daß zur Einpflanzung bes Chriftenthums nichts geeigneter fei, als die Verbreitung driftlicher Schriften in der Volkssprache felbit, und daß des Bolles beschäftigungsluftigen Geift von fei= nen alten heidnischen Erinnerungen abzulenken nichts fo gut taugte, ale ihm eine neue und andere Befchäftigung zu geben. Aus diesem Sinne war vielleicht schon die kostbare gothische Uebersetung ber Bibel von dem Bischof Ulfila1) (geb. um 318, + 388) gemacht, ber bas Buch ber Ronige vorsichtig ausließ, um fein triegerisches Bolt nicht in Versuchung zu füh= ren. Die Kirche zwar fab nicht gerne von der weltlichen Sprache geiftlichen Gebrauch gemacht, allein den Geiftlichen unter Deut= fchen und Angelfachsen, Die mit dem Bolte felbft verkehrten, brängte fich das Bedürfniß der Volkssprache besto lebhafter auf, und sie, die meift gang lateinisch auferzogen waren, scheuten die mühfeligsten Wege nicht, fich mit ihr bekannt zu machen. Karl's

bes Großen gutes Beispiel bewiedte dann givar nicht so viel, daß sein frommer Sohn Ludwig dieselbe Achtung vor den Lies dern der Burschren behalten stätte wie Er, aber doch, daß die Wönnche aus deffen Zeit die deutsche Sprache auf die chriftlichen Duellen, und zwar in pretischer Form anzuwenden kein Bedens kenten trugen, in dem doppelten Zweite, dem Gesange des Boltos bessere Segenstände zu geben, und mit den heidnischen Dichtern der Alten zu wetteifern:

- Defammtausg.: Ulfilas. Veteris at anvi testamenti versionis gathicas fragmenta, quae supersunt etc. ed. H. C. da Gabelentz et J. Loebe. Vol. I. Altenburg. 1856. 4. — Geo. Waitz, üb. das Leben und die Lehre des Ulfila. Hannover 1840. gr. 4.
- 21. Dies waren wenigstens die Absichten, die der Schüler bes Rhabanus Maurus, ber Weißenburgische Mond Dtfried 1), hatte, ale er zwischen 863 - 872 die Evangelien in althochdeutsche poetische Sprache brachte und so ein driftliches Epos gleich in pollendeter Gestalt dem weltlichen epischen Boltsgesange gur Geite fette. Er ging an diese Arbeit zugleich mit der frommen Beiter= feit und inneren Weihe eines religibfen Lehrers und mit bem Bedachte eines Gelehrten, ber ben lateinischen bichtenischen Baraphrafen der Bibel und ben romischen Boeten nachstrebt und ber über Sprache und Bers bes beutschen Liebes nachgesonnen Gein Wert ift ein mertwürdiges Beugnig von ber bis jum 11ten Sahrh. anhaltenden Geiftesblüte in den Rloftern bes füdwestlichen Deutschlands, wo wir in St. Gallen eine poetische Erhebung und Begeisterung erblie, die das Alterthum und bald auch die vaterlandische Dichtkunft umfagte. Bon umferer althochdeutschen Poesie ift Otfried's Gedicht ber Sauptreft, von ber altwiederbeutschen ift bas Seitenftiid, bas wir fogleich gu erwähnen haben, das einzige.
  - Otfried's Krist. Das älteste, im 9. Jahrh. verfasste, hochdeutsche Gedicht etc. Kritisch hrsg. von E. G. Graff. Königsberg 1831. 4. — Bengl. Lachmann über Otfried, in der Encyclop. von Erseh und Gruber.
- 22. Ungefähr gleichzeitig mit Otfried's Urbeit nämlich ent-ftand eine niederflichsische Ueberfetjung ber gangen Bibel, welche

von Budwig dem Frommen einem Dichter aufgetragen ward, ber ein Bauer gewesen sein foll, ben eine Stimme im Schlaf zu dem Dichtungewerte berufen. Bon diefer Uebersetzung scheint bie niederdeutsche Evangelienharmonie1), die uns er= halten ift, ein Theil zu fein, fie bildet zu Otfried's Werte einen volltommenen Gegenfat, ber nicht intereffanter fein konnte. Gin einziger Ton in Unfchuld und Bewußtloffgleit fürbt ben Bortrag bes Dichters, ber, wenn jene Sage von feiner Perfonlichkeit Grund hatte, die Sprache ber Bolfebichtung nicht erft zu lernen brauchte und nicht wie Otfried mit dem Lateine verglich. Er folgt dem Terte der Evangelien, den der gelehrte Dichter immer verläßt, mit treuer Sorgfalt; er berichtet wo jener reflectirt; und wo Otfried auf Gefang hinarbeitet und ben Ton bes Bfalms anschlägt, balt ber Sachse bie einfache epische Erzählung fest, in ber jene ftebenden Umschreibungen und Wiederholungen charat= teriftifch find, die aller urfprünglichen Bolfebichtung eignen. Anklänge aus heidnischen Borftellungen, die fich mit verwandten driftlichen berührten, fcheinen fogar hier, wie in bem Gedichte, das unter dem Titel Muspilli2) herausgegeben ift, noch her= überzuspielen. (I. p. 75 sq.)

- 1) Heliand. Poëma Saxonicum seculi noni etc. nunc primum ed. J. A. Schmeller. (Heliand. od. die altsächs. Evangelien-Harmonic.) 1e Lief. Der Text. Stuttgart 1830. 4. 2e Lief. Glossarium Saxon., e poëmate Heliand. inscripto etc. (Wörterbuch u. Grammatik nebst Einleitung.) Stuttgart 1840. 4. 2) Muspilli. Bruchstück ein. althochd. alliterit. Dichstung vom Ende d. Welt 2c. Hreg. v. J. U. Schmeller. Münch. 1832. gr. 8.
- 23. Auch der äußeren Form nach weist uns das Werk bes Niedersachsen rückwärts und läßt uns neben dem Hildebrandliede die Verstunft der älteren heidnischen Zeit erkennen, während Otfried vorwärts zeigend die Entwickelung der späteren ritterlichen Metrik eröffnet. Der ursprüngliche epische Vers des deutschen Volksgesangs war eine Langzeile von acht betonten und mehr oder weniger unbetonten Silben, durch eine Cäsur in zwei Theile getheilt. Bis ins 8te Jahrh. und noch im Heliand herrscht die Alliteration, welche die zwei Vershälften durch 2—3—4 gleiche Anfangsbuchstaben (Reimstaben) auf den betontesten Wörtern versbindet. Eine Zeitlang stritt die Alliteration mit dem Reime, der

schon Otfried's Gedicht beherrscht; er ließ sich am Schlusse ber Bershälften nieder, ungenau und noch oft bloge Affonanz, weniger als Schmud, mehr wie bie Alliteration als ein Band ber Beretheile. Aus bem Otfried'ichen Berfe ging nach Maasgabe ber fich abschleifenden Sprache allmählig der turze erzählende Bers ber fpateren ritterlichen Dichtung hervor. Die eintretenbe Schwächung ber Formen that den vier Bebungen Abbruch und führte ben weiblichen, klingenben Reim ein, den Otfried nicht kennt; in bem Bers ber Nibelungen von meift feche Bebungen bewirkte die klingende Cafur den Berluft Giner Bebung in Der ersten Balfte, und in ber zweiten forderte ibn die Gleichmäßig= feit. Dadurch, dag ber klingende Reim in ber Cafur bem ftumpfen am Schluffe nicht mehr entsprach, verlegte fich ber Reim aus dem Schluffe ber beiden Berehalften auf ben Schluff zwei aufeinanderfolgender ganzer Verfe, und daraus entstand der Nibe= lungenvers. Für die Reimpaare der höfischen Dichter aber wurben vier Bebungen auf die stumpfe Reimzeile und drei auf die klingende Regel, fo daß jene dem Otfriedischen, diefe dem Nibe= lungenverse entspricht1).

- Lachmann, üb. althochdeutsche Betonung u. Verskunst. Abtheil. I. II. (in d. Abhdlg. d. Berlin. Acad. 1831. 32.); berf. über das Hildebrandlied (ebendss. 1833.). S. Grimm's Ginkeitung zu ben lat. Gedichten des 10. und 11. Jahrh. Göttingen. 1838. gr. 8.
- 24. Sobald sich die Geistlichen einmal mit deutscher Sprache abgaben, sielen sie von selbst auf deutsche Gedichte, die einzigen Urkunden, in denen die Sprache gesessellt vorlag, aus denen sie regelrecht gelernt werden konnte. In einem alten Verzeichnisse der Bücherschäße in Reichenau vom I. 821 sinden sich daher mehrere Bände deutscher Gedichte bemerkt, die ausdrücklich zum Unterricht in der Sprache bestimmt waren. Im ersten Gifer mögen die Mönche viele Lieder von heidnischem Alter und Inhalt getilgt haben, sobald aber das Christenthum gesichert, oder gar schon in die Volksgesänge eingedrungen war, lernten sie sich mit diesen vertragen. Die Zeit der sächsischen Kaiser in Deutschland war ohnehin eine Periode, wo sich das Geistliche und Weltliche in der Gesellschaft versöhnend näherte, und gewiß waren es im 10. und 11. Jahrh. nur wenige Zeloten, welche die alten

Gefänge nicht mit sugendlicher Freude ergriffen und in Pflege genommen hätten. Anfangs wandten sie nur, wie wir sahen, die neu eroberte Sprache und Poesie auf die christlichen Geschichten an; allein dieser Stoff war in jenen Zeiten einfältiger Kenntniß bald erschöpft. Man wagte sich an die Besingung älterer und neuerer Heiligen; Petrus und St. Georg 1) erhielten Lieder und Leiche, die und erhalten sind. Der Mönch Ratpert in St. Gallen (9. Jahrh.) besang den heiligen Gallus in einem deutschen Gedichte, das Echard IV. später ins Lateinische übersetzte. (I. p. 91 sq.)

### 1) Beibe in Hoffmann's Fundgruben I.

- 25. Welch ein kleiner Schritt trennte die Geiftlichen fett nur von dem weltlichen Gefange felbft! Frgend ein frommer Regent durfte sich nur um die Kirche verdient machen, so verbiente er fich auch schon ein Loblied ber Geiftlichen. Es durfte nur eine Schlacht zum Schutze ber vaterlandischen Christenheit geliefert werden, die nicht mehr bas robe Schwert, sondern bie Bulfe Gottes gewann, fo nahm ber veranderte Geift, in welchem das Rriegshandwerk unter Christen betrieben ward, mehr das Tedeum eines Priefters, als das Siegslied eines Volks= fängers in Anspruch. Go ift bas Siegelied über bie Ror= mannen1), nach 881 ju Ghren Ludwig's III., eines Cohnes Ludwig's bes Stammelnden gebichtet, bas Werk eines Geistlichen, vielleicht des Mönchs Huchald († 930), mit dem befungenen Ronige in Beziehungen ftand, als Lie= berdichter bekannt war, und in der Nahe des Schlachtorts in dem Rlofter St. Amand fur l'Einon lebte, wo ein ahnliches gehobenes Leben herrschte, wie in St. Gallen. (1. p. **93**. 95,)
  - 1) Lieb eines frant. Dichters auf König Ludwig III. Orsg. v. B. J. Doctm. München 1813. 8. C. Lachmann, specimina ling. franc. Berolini 1825. 8 maj. Elnonensia. Monuments des langues romane et tudesque dans le IX siècle etc. par Hoffmann de Fallersleben avec une traduct. et des remarques par J. F. Willems. Gand. 1837. 4.
- 26. Dieses Lieb ist ein spätes, und einziges Beispiel von unseren alten Gefängen auf historische Begebenheiten und Per-

fonen, aber es lagt fich nichts baraus auf ben Charafter ber alteren Lieder ichließen; Die aus bem Bolte felbit bervorgegangen waren. Die Geiftlichen brangten fich feit bem 9. Jahrh. in ben Bolkegesang ein; es mare übrigens thoricht, ihnen ben Untergang beffelben Schuld zu geben. Die Lieder des heroischen Beitalters, beren Geschichte wir freilich nicht an Denkmalen und Ueberreften verfolgen konnen, mußten mit diefem Beitalter felbit. bas unter ben fachfischen Raisern fein Ende erreichte, venstungen und untergeben, und besonders unter den franklichen Raisern muß die innere Zerrüttung die Dichtkunft noch mehr aus dem Wolke gescheucht haben. Wenigstens blickt die Quedkinburgische Chronit in einer Stelle, wo fie bon bem einftig en Gefange ber Bauern von Dietrich von Bern fpricht, auf ben Bollogefang wie auf etwas verlorenes zurud. Geschichtliche Kiguren aus biefen Beiten, wie Otto ber Rothe, Bergog Ernft, Bifchaff Pilgrin schloffen fich in die Dichtungen anderer Zeiten ein ober wurden die Belben von folden Werten, die nur fehr uneigentlich Bollebichtung beigen tomen.

27. Die Geiftlichen konnten bem Bolke seine Lieder nicht gang entziehen: noch fang man (für uns verlorene) Lieder von bem Berrath bes Erzbischofs Satto, und von bem Löwenschläger Konrad Kurzbold (+ 948) und von Benno's Verdiensten in Ungarn unter Beinrich III, Aber daß die Geiftlichen felbst eben folche Belegenheitsgedichte, jene popularften aller Lieder, Die auf Straffen und Wegscheiden erschollen, die Schnurren und Schwänke, die Spott= und Loblieder auf Zeitgenoffen dem Bolke entlehnen konnten, dies scheint gleicherweise zu bezeugen, wie tief fie jest in die Dichtung des Bolles eingriffen, aber auch wie bereit= willig das Volk seine Dichtung losließ. Dabei ware noch menig Berluft gewesen, wenn nicht die Beiftlichen ihre Eroberungen fo febr als ficheres Eigenthum behandelt hatten, daß fie berglejchen Gefänge ins Lateinische brachten, in alberner Runftelei bier und da mit lateinischen und beutschen Berfen wechfelten, und aus den Sequenzen und Prosen der Kirche die Form dazuhernahmen, die fich weiterhin in der Minnefangerzeit zu einer eig= nen Gattung, ben Leichen, ausbildete. (I. p. 93. 107.)

<sup>1)</sup> Ein halblateinisches Gebicht auf Otto oder auf bie beiben Seinriche, Gero. Sambb.

- von Bachmann herausig, in den Jahrbüchern des deutschen Reiche unter den sächsischen Kaisern. Hrsg. v. Leop. Ranke I. 2. Berlin 1839. Ein lateinisches Lied auf Heinrich II. und Andere dei J. Grimm und A. Schmeller's lat. Gedd. des 10. u. 11. Jahrh. Götting. 1838. gr 8. Bgl. Lachmann über die Leiche. 1829. und Ferd. Wolf über die Lais. p. 120. Heidelberg 1841. gr. 8. und die betreffenden Roten.
- 28. Ohne diese Wendung würden und die Monche vielleicht manches Intereffante in beutscher Sprache gedichtet, vielleicht mehreres Alte erhalten haben. Aber Diese Wendung war wohl unvermeidlich, wenn die Cultur der Volkspoefie so viel an Nachbrud in fich felbst verlor, als die ber klaffischen Studien in ber Ottouenzeit gewann. Die Cultur ber alten Welt begonn auf Die junge Runft ihren Druck auszuüben, und der vaterlandische Reim war, besonders in Deutschland, zu fchmach, um ihr zu widerstehen. Schon Difried hatte ben Ausbruck gebraucht, bie Welt murbe von ben lateinischen Dichtern bewegt. fachfischen Raiserfamilie aber war die Kenntuif der Griechen und Romer schon in weit größerem Umfange als an Rarl's Bofe zu Sause; ihre Verbindung mit Byzanz unterstütte biefe Art von Bildung; ihr Dof war ein Sammelplat gelehrter Manner; in den Schulen, die fich unter ihnen hervorthaten, herrschte klassische Gelehrsamkeit; die Ronnen der Rlöfter gaben fich mit Abschreiben ab und dichteten lateinische Romödien; bie Werke ber Geschichtschreiber erhielten romische Farbe. Was Wunder wenn die Mönthe nicht allein lateinische Gelegenheits= gedichte machten, sondern auch deutsche Lieder alterer Ueberliefe= rung, ober die umgehenden Stoffe freierer Dichtung aufgriffen, um auch fie in lateinischer Sprache und im Colorite Virgil's zu genießen. (I. p. 96 sq.)
- 29. Zwei Werke biefer Art find uns erhalten, die in einem fo intereffanten Gegenfatze stehen, wie die beiden Evangeliensharmonien, die wir oben erwähnten. Wie die Gine von diesen in ihrer Form rüdwärts, die Andere vorwärts in der Zeit wies, so diese beiden lateinischen Gedichte in ihrer Materie. Der Waltharius von Edehard I. in St. Gallen († 973) behandelt, unstreitig nach einem deutschen Gedichte, einen Stoff aus der hunnischsburgundischen Sage. Die achte helbenzeit,

ungetrübt von dem Mitterlichen, das sich in die Nibelungen eindrängte, ungetrübt von dem Geiste romantischer Liebe, und von dem Ungeheuren und Ausschweisenden des späteren Dichtungsgeschmacks, tritt uns aus dem Gedichte entgegen, das überall in der Behandlung den Stil des Virgil und homer affectirt. Dies Eine Document, verglichen mit den Weiterbildungen dieser Sage von Walther von Aquitanien, namentlich in einem deutschen Fragmente in der Nibelungenstrophe, zeigt hinreichend, welch eine Klust unsere Volksdichtung der hervischen Jahrehunderte von der Gestalt schied, die sie in der ritterlichen Zeit annehmen mußte. (I. p. 99 sq.)

30. Die Bruchstücke bes Ruoblieb bagegen, ber von ben Mönchen in Tegernfee im Anfange bes 11. Jahrhs. ausgegangen ift, entbeden uns eine Dichtung, die kaum ein alteres Vorbild gehabt haben tann, wie benn auch teine Quelle in ihr genannt wird, die vielmehr nach bem ritterlichen Zeitalter herüberneigt, und den Geschmack erbffnet, der in späteren dent= ichen Gedichten des 12. Jahrh. wie im Berzog Ernst und abnlichen vorherricht. In Diesen Dichtungen ift bas Hauptgepräge bie Mischung verschiedener Elemente, einheimischer und fremder, alter und neuer, gelehrter und volksthümlicher, hiftorischer und fictibler. Gbenfo ift im Ruodlieb deutsche Sage alterer Farbe mit neueren Bestandtheilen verknüpft, die unmöglich früher im Bolle gewesen sein konnten. Der Dichter ift vielmehr ein Geist= licher, dem der Hof und die hofische Umgebung, die Gelehrsam= keit und Bildung ber Ottonen nicht fremd war, und bas Gebicht läßt uns errathen, wie fich eine höfische Dichtung bei uns aus blogen gelehrten und vaterländischen Elementen gestaltet haben möchte, wenn nicht die frangofischen Einwirkungen hinzugetreten waren. Wir haben in bem leoninischen Berameter gegen ben reinen im Walther ungefähr bas Verhältnif der höfischen furzen Reimpaare zu dem langen epischen Verse der alteren Beit; wir haben pruntende Sofverhaltniffe gegen die einfachen im Walther; einen ritterlichen in Runften erfahrnen Belben, eine fchalthafte Liebes= episode, ein freudiges Verweilen bei ben Wundern der Ratur und ber Thierwelt, Alles wie es zu der späteren ritterlichen Preffe bes 12. Jahrh. paft; und dazu die Oftentation eines gelehrten Dichters.

- ... von Lachmann herausgg. in den Jahrbüchern des deutschen Reiche unter den sächsischen Kaisern. Hrsg. v. Leop. Ranke I. 2. Werlin 1839. Ein lateinisches Lieb auf Heinrich II. und Andere dei J. Grimm und A. Schmeller's lat. Gedd. des 10. u. 11. Jahrh. Götting. 1838. gr 8. Bgl. Lachmann über die Leiche. 1829. und Ferd. Wolf über die Lais. p. 120. Heidelberg 1841. gr. 8. und die betreffenden Roten.
- 28. Ohne diese Wendung wurden und die Monche vielleicht manches Interessante in beutscher Sprache gebichtet, vielleicht mehreres Alte erhalten haben. Aber diese Wendung war wohl empermeidlich, wenn die Cultur der Volkspoefie so viel an Nachbruck in fich felbst verlor, ale bie ber flaffischen Studien in ber Ottonenzeit gewann. Die Cultur ber alten Welt begann auf Die junge Runft ihren Druck auszuliben, und der vaterländische Reim war, besonders in Deutschland, zu schwach, um ihr zu widerstehen. Schon Difried hatte ben Ausbruck gebraucht, Die Welt würde von ben lateinischen Dichtern bewegt. In ber fächfischen Raiserfamilie aber war die Kenntniß der Griechen und Römer fcon in weit größerem Umfange als an Rarl's Hofe zu Baufe; ihre Verbindung mit Byzanz unterftutte biefe Art von Bildung; ihr Hof war ein Sammelplat gelehrter Männer; in ben Schulen, die fich unter ihnen hervorthaten, herrschte Klassische Gelehrsamkeit; die Ronnen ber Rlöfter gaben fich mit Abschreiben ab und bichteten lateinische Romodien; Die Werke der Geschichtschreiber erhielten romische Karbe. Wunder wenn die Monthe nicht allein lateinische Gelegenheits= gedichte machten, fondern auch deutsche Lieder alterer Ueberlieferung, oder die umgehenden Stoffe freierer Dichtung aufgriffen, um auch fie in lateinischer Sprache und im Colorite Virgil's zu genießen. (I. p. 96 sq.)
- 29. Zwei Werke bieser Art sind uns erhalten, die in einem so interessanten Gegensatze stehen, wie die beiden Evangeliensharmonien, die wir oben erwähnten. Wie die Eine von diesen in ihrer Form rückwärts, die Andere vorwärts in der Zeit wieß, so diese beiden lateinischen Gedichte in ihrer Materie. Der Waltharius von Eckehard I. in St. Gallen (+ 973) behandelt, unstreitig nach einem deutschen Gedichte, einen Stoff aus der hunnischsburgundischen Sage. Die achte heldenzeit,

ungetrübt von dem Mitterlichen, das sich in die Nibelungen eindrängte, ungetrübt von dem Geiste romantischer Liebe, und von dem Ungeheuren und Ausschweisenden des späteren Dichtungsgeschmacks, tritt uns aus dem Gedichte entgegen, das überall in der Behandlung den Stil des Virgil und Homer affectirt. Dies Eine Document, verglichen mit den Weiterbildungen dieser Sage von Walther von Aquitanien, namentlich in einem deutschen Fragmente in der Nibelungenstrophe, zeigt hinreichend, welch eine Klust unsere Volksdichtung der hervischen Jahrshunderte von der Gestalt schied, die sie in der ritterlichen Zeit annehmen mußte. (I. p. 99 sq.)

30. Die Bruchstude bes Ruoblieb bagegen, ber von ben Mönchen in Tegernsee im Anfange bes 11. Jahrhs. ausge= gangen ift, entbeden uns eine Dichtung, bie taum ein alteres Vorbild gehabt haben kann, wie benn auch keine Quelle in thr genannt wird, bie vielmehr nach bem ritterlichen Beitalter herüberneigt, und ben Geschmad erbffnet, ber in spateren beut= ichen Gedichten bes 12. Jahrh. wie im Bergog Ernst und ahnlichen vorherricht. In Diefen Dichtungen ift bas Sauptgepräge bie Mischung verschiedener Elemente, einheimischer und frember, alter und neuer, gelehrter und volksthumlicher, historischer und fictibfer. Gbenfo ift im Ruodlieb deutsche Sage alterer Farbe mit neueren Beftandtheilen verknüpft, die unmöglich früher im Bolle gewesen sein konnten. Der Dichter ift vielmehr ein Geift= licher, bem ber Bof und die höfische Umgebung, Die Gelehrsam= teit und Bilbung ber Ottonen nicht fremd war, und bas Gebicht läßt uns errathen, wie fich eine höfische Dichtung bei uns aus blogen gelehrten und vaterländischen Elementen gestaltet haben möchte, wenn nicht die frangofischen Ginwirkungen binzugetreten waren. Wir haben in bem leoninischen Berameter gegen ben reinen im Walther ungefähr bas Verhaltniß ber höfischen furzen Reimpaare zu bem langen epischen Verfe ber alteren Zeit; wir haben pruntende Sofverhältniffe gegen die einfachen im Walther; einen ritterlichen in Runften erfahrnen Belben, eine schalkhafte Liebes= episode, ein freudiges Verweilen bei ben Wundern ber Ratur und ber Thierwelt, Alles wie es zu ber späteren ritterlichen Poeffe bes 12. Jahrh. pafit; und dazu die Oftentation eines gelehrten Dichters.

die später die ritterlichen Sänger gleichfalls von den geiftlichen biefer Zeit überkamen. (I. p. 102 sqq.)

- 1) Beibe Gebichte in: J. Grimm und A. Schmeller lat. Gedd. des 10. und 11. Jahrh. Göttingen, 1838. gr. 8.
- 31. Die lateinische Dichtung der Geistlichen blühte in dem 10-12. Jahrh. weit reicher, als wir mit Resten und Documenten belegen konnen. Gie bildet die Brude von der untergehenden alts hochdeutschen Poefie eines Geschlechtes heroischer Naturfohne zu ber mittelhochdeutschen bes Ritterstandes. Gine große Menge unferer beutschen Dichtungen aus bem 12. u. 13. Jahrh., ja fast Alle, Die nicht aus dem französischen übersett find, waren früher in la= teinischer Sprache verfaßt, und biefe ihre Quellen weisen uns natürlich ins 11. und 10. Jahrh. jurud. In ben niederländischen Rlöftern beschäftigten sich die Monche vom 10. bis jum 12. Jahrh. fortwährend mit lateinischer Bearbeitung bes Thiermährchens vom Dtto der Rothe ift nach einem lateinischen Wolf und Kuchs. Werke gedichtet. Bergog Ernst floß aus einer lateinischen Quelle. von der wir vermuthen konnen .. fie fei auch formell dem Ruodlieb gang ahnlich gewesen. Lateinische Legenden vollends (Maria, Gregorius u. a.) gaben die Quellen beutscher Dichtungen ber späteren Beit her, und mögen in viel größerer Anzahl eristirt haben als wir wiffen. All dies macht geneigt, einer fonft fabelhaften Nachricht Glauben zu schenken, nach welcher vielleicht auch ber Stoff bes Nibelungenliedes in lateinische Sprache gebracht worden sei. stimmte ja auch so gut zu dieser ganzen lateinischen Literatur und zu der Thätigkeit der Mönche in St. Gallen und Tegernsee, wenn man fich auch in Destreich um die heibnische Sage zu Bischof Bilgrin's Zeiten (10. 3h.) bekummert hatte, ber ohnehin die Thaten ber Avaren und hunnen unter ben fachfischen Raisern in einem, wahrscheinlich auch lateinischen, Gedichte besingen p. 105—8.)
- 32. Daß die Zeit der Ottonen für unfer Volksepos eine Durchgangsperiode, eine Zeit der Wiederaufnahme und Umgesftaltung war, würde man aus vielen Gründen zu glauben bestimmt, auch wenn die erwähnte Nachricht nicht eristirte. Der

Waltharius ift ein Zeugniff bafür, daß die alte Sage überhaupt bas Intereffe ber Gebildeten in Ansbruch nahm; ber Bischof Bib grin fand Eingang in die Nibelungen und auch der Markgraf Gero erinnert an den berühmten Zeitgenoffen Otto's I. Die Einbrüche der Ungarn erneuten das Andenken an die alte Sunnen= fage, benn es ichienen fich uralte Berhältniffe zu wiederholen, als im 9 .- 10. Jahrh. ein ungarifches (hunnisches) Reich im Often und im Weften das burgundische bergestellt ward und Rönig Rudolf II. (+ 937) mit den Ungarn in Conflict tam. Diefe Erfahrung ift aber in aller Geschichte uralt, daß die Menschen in jederlei Beit und Berhältnif nach den Denkmalen vernvandter Reiten und Berhaltniffe am liebsten zurückgreifen. Und auch das ift eine Art von historischen Gesetz, daß Zeiten, welche einen gewissen Buftand vollenden und ablegen, eben diefem Buftande Monumente ber Wiffenschaft und Runft zu feten pflegen. Satten wir aber Recht zu fagen, daß die Dietrichfage auf die Bervenzeit ber Deutschen aufgebaut sei, so wurde fich die Aufnahme diefer Sage in ber Beit ber Ottonen, unter benen bie Reime bes neuen Ritterwesens gelegt wurden, unter biefes Gefet vortreff= lich fügen. (I. p. 108. 9.)

33. Wie wenig uns aus ber Beit ber fachfischen Raiser Poetisches erhalten ift, fo merten wir doch aus bem Angeführ= ten, daß noch eine große Bewegung in der Dichtung war, um die fich Laien und Geiftliche bemühten. Gang anders ward Dies unter den franklichen Raifern. Gie hatten nicht den Bilbungetrieb in fich, wie die Ottonen; fie fuchten nicht Berbin= bungen wie jene mit ben Sipen ber alten Cultur, fondern gerfielen in großem Bruche mit Rom; es ift eine Reihe von prattifchen, nur auf die Intereffen bes außeren Bebens gerichteten Kürsten, unter benen bie beutschen Lande in die außerste Berruttung kamen; und felbst Beinrich III. ber durch fein Weih mit ber aufkeimenden französischen Cultur verbunden war, duldete teine Jongleurs und Bouffons bei feiner Hochzeit. Das Bolt, vermutheten wir vorbin, gab feinen Untheil an ber Dichtung in diefer Periode immer mehr auf; ber neu fich bitbenbe ritterliche Abel bielt, ausbrücklichen Zeugniffen zufolge, jede geiftige Bildung noch für schimpflich; fo blieb die Literatur fortwährend

in den Sänden der Geiftlichen. Aber auch in den Albstern ftodte bas geiftige Leben unter ben Ginfluffen ber friegerischen Reit, und es flob die Bildung in die Klosterschulen nach Belgien; felbst bier wurden die Monche in den Kampf der welt= lichen und geistlichen Macht hineingeriffen, und indem die flan= brifden Geiftlichen im 12. Rabrh. Die Thierfage vom Ruche lateinisch behandelten, migbrauchten fie fie fast blos zu ihrer Bolemit gegen Rom. Wo noch eine geiftige Beschäftigung sichtbar ift, da zeigt ein Williram in seiner (prosaischen) Auslegung des boben Liebes (11. Jahrh.)1), zu welcher Geschmacklofigkeit man nur feit Rotter und ber Bluthe von St. Gallen herabgefunten war; wo ja ein ausgezeichneter Mann noch thätig ift, wie Bermannus Contractus, da fieht man die Richtung auf's Braktische und Verstandesmäßige auch in ber Literatur; und fo ift vielleicht ber charafteristischste Vertreter ber beutschen Boefie biefer profaischen Beiten, aus benen uns nur fehr geringe Ueberbleibfel erhalten find, das Bruchstud eines theoretischen Werts bes 11. Jahrh. 2), das die Wunder der Natur poetisch beschrieben zu haben scheint. (I. p. 116-22.)

- 1) Williram's Uebersetz. u. Auslegung des Hohenliedes Salomonis etc. Hrsg. mit ein. vollst. Wörterbuche von H. Hoffmann. Breslau 1827. gr. 8. 2) Merigarto. Bruchst. eines bisher unbek. deutschen Ged. aus d. XI. Jahrh. Hrsg. v. Hoffmann von Fallersleben. Prag 1834. gr. 8. (später wieberholt in ben: Fundgruben f. Gesch. d. deutschen Spr. u. Lit. von Hoffmann v. F. Thl. II. 1. Breslau u. Leipzig.) 1837.
- 34. Im Ansang des 12. Jahrhs. finden wir die Dichtungen der Geistlichen wieder deutsch geworden und aus der lateinischen Sprache zurückgekehrt; aber dies nur um den Preis, daß ihre Stoffe wieder ganz von der weltlichen Poesse zurückgewiesen waren auf christliche Gegenstände, gerade als ob man weltliche Stoffe nur in der geistlichen Sprache, geistliche dagegen wohl in der weltlichen Sprache zu behandeln getraut hätte. Vielleicht liegt in der Rückkehr zu diesen frommen Materien ein Beweis mehr, daß die Laiendichtung und die äußeren Verhältnisse nichts Anziehendes für die Geistlichen mehr hatten, wie in der Ottonenziet; die Begeisterung für die ansangenden Kreuzüge drang in Deutschland langsam und erst spät im 12. Jahrh. ein. Jene

christlichen Dichtungen führen uns in der Materie ganz auf den Bunct zurück, wo wir bei den Evangelienharmonien des 9. Jahrhs. (21. 22.) standen, in der Form sühren sie uns zu den Berändberungen über, die bald die Dichtung plötzlich erleiden sollte. Die sogenannte Görliger Evangelienharmonie<sup>2</sup>) behandelt die Leidensgeschichte Jesu in den kurzen Bersen der ritterlichen Epopäe; eine Bearbeitung der Bücher Moses<sup>2</sup>) (Genesis und ein Theil des Erodus) ist für den Uebergang des Alten in's Neue noch bezeichnender. (I. p. 195 sq.)

- 1) 2) Beibe Stude in : Hoffmann's Fundgruben. Die neugefundene Borauer Sanbidrift enthalt vier Bucher Mofis.
- Von jett an wird die driftliche Poefie aus einem doppelten Gesichtspuncte für die Geschichte des romantischen Epos bedeutsam, während jene früheren Evangeliendichtungen mehr vereinzelt und ohne Verband mit ber weltlichen Poefie waren. Ginmal nämlich läßt uns die poetische Behandlung ber driftlichen Sage beutlich auf ben Bang einer jeden auch weltlichen Sage hindurch= bliden, die theils nach einem inneren Gefete die gleiche ftufenmäßige Ausbehnung erlitten, theils aber auch nicht ohne offenbaren Rückblick auf das Vorbild der driftlichen Sage. Wir sehen namlich diefe lettere in unseren Evangelienharmonien von der Person Chrifti als ihrem Mittelpuncte ausgeben; bann geben wir zu bem verwandten Stoffe des alten Testamentes über, beffen Borbebeutungen und Beziehungen auf die Chriftusgeschichte die oben erwähnte Bearbeitung der Bücher Mofes forgfältig hervorhebt; dann ergreift Die Dichtung die nachstliegenden Stoffe, die Geschichte ber Junger, Des Antichrifts, Maria's, Pilatus' und ahnliche; endlich breitet fie fich über die endlosen, außerhalb des ursprünglichen Cyclus gelegenen, Legenden der fpateren Beiligen aus; und nachbem der ganze epische Stoff erschöpft ift, geht man auf die didatti= fche und lyrische Behandlung ber driftlichen Ueberlieferungen über. Bang fo ift es in ben Sagen von Rarl, Arthur und Dietrich. Sie geben von diefen Belben einfach aus, fie feten fich in Be ziehung und Verband mit andern verwandten Sagen, fie behnen fich über die Helden der nächsten Umgebung aus, die gewöhnlich in der Zwölfzahl der Junger, in ahnliche Charaftere gruppirt er= scheinen; fie fpringen endlich ins Bage ber Geschichte und Erdich=

paffenden Rahmen bildet. Und bann, diefe Erzählungen bestehen nur vorzugsweise in Legenden, und mischen fich mit kleinen Geschichten, Schwänken und Novellen ganz weltlicher Art. In diefen Novellen finden wir zum erstenmale fremdes Eigenthum in unfere Dichtung herübergenommen, wenn wir nicht etwa auch die Legenben und Evangelien, unfer driftliches Eigenthum, fremd nennen wollen. Der universalistische Charafter unserer Dichtung, die Lei= nen Stoff ber Welt verschmähte, ber fie je berührte, beginnt mit ber Ginführung jener Erzählungen, die noch mehr ber lebendigen Tradition, als dem Buche entnommen find. Seit undenklichen Zeiten besaß der Guden Europa's und des Drient's folche kleine pikante Erzählungen, wie sie einft schon in den spharitischen und milefischen Dahrchen von ben romischen Beeren nach Ufien bin= und bon Affen hergetragen wurden, Fabeln, Schwänke und Gefchicht= then, die sich lebendig sortpflanzten und localisirten, wie in unserer Beit nur noch die Anekbote. Diefe Materien wurden Allgemeingut ber gangen Welt, als die Bolter der Erde in den Kreuzzügen zu längerem Berkehre zusammenftiegen, und fie fammelten fich nach und nach in eine Reihe von Werken, die es gemeinsam haben, daß fie (wie wir von der Raiserchronik sagten) in einen Rahmen gefaßt find, welcher Ginschiebung, Berfetung, Erweiterung, und Berengerung gleich bequem machte. In Diesen Sammlungen, ber disciplina clericalis von Petrus Alphonfus, den gestis Romanorum, den fieben weisen Meistern, dem Sitopadesa, den Erzählungen der Königin von Navarra, dem Decameron, den cento novelle und A. rückt Altes und Neues, Drient und Occident zusammen; Persien, Indien, Arabien, Griechenland, Italien, Briten und Franzosen, Alles steuerte zu ihnen bei. In der Reihe dieser Novellenbucher steht die Raiserchronik neben dem erstgenannten Werke von Petrus Alphonfus dronologisch mit am frühesten.

39. Von ihrem Hauptinhalt brauchen wir noch nicht einmal anzunehmen, daß er erst durch die Völkerverbindungen in den Kreuzzügen nach Deutschland herübergebracht sei. Seit Karl und Ditt hatten schon die Bestrebungen der deutschen Regenten begonen, Italien an Deutschland zu knüpfen und die römische Kaiserkrone zu erwerben, nun schmolz in der Vorstellung das römische und beutsche Kaiserkaische Kaiserkaische

auch der Lobgefang auf den h. Hanno (1183), mischt die Thaten des exsten altrömischen und des exsten deutschrömischen Raisers, Cäsar's und Karl's, und erzählt von da aus alte und neue Geschichte, mit eingestreuten Sagen aus der alten Welt, wie sie noch jeht in Italien im Volke umgehen, in einer außeroxdentlichen Confusion. Die Geschichtchen von Marcus Curtius Opfertod, von Lucretia, von Scävola, von Phalaris Ochsen, kommen in veränderter Gestalt in der römischen Kaisergeschichte vor, und aus dem 12. Jahrhundert werden Dietrich von Meran und Exolin I. nach den Namenslauten mit Theodorich und Attila in Bezug gestracht. Dies sind nur wenige Beispiele aus einer umgeheuren Masse.

- 1) Ausg. v. Geo. A. Fr. Golbmann, Leipzig 1816. gr. 8.
- 40. Die Art und Weise, wie hier Personen und Zeiten burcheinander geworfen werben, zeigt uns die erdichtende und erfindende Phantasie noch immer auf demselben Wege, wie wir fie schon in viel früheren Jahrhunderten (17. 18.) beobachteten. Allein wie bescheiden mußte fich früherhin die Riction halten, als fie fich mur innerhalb der Bolte= und Stammfage bewegte, die mehr mündlich umgetragen als aufgeschrieben, Die von Allen gekannt, Die von uns gelehrten Sangern gepflegt murbe; und wie teck und willkwelich mußte fie bagegen nun werden, wenn die Nabeln fremder Bolter in folder Maffe, in anspruchvollen geschriebenen Werten, autorisitt burch die heilige Farbung und Ginkleidung, von Salbgelehrten felbstgefällig in die Nation hereingetragen, und fogleich mit eignen Nachahmungen ber fremden Licenz vermehrt wurden? Gine folche Sammlung forderte die bereitwillige Combinationsfraft und reafame Phantafie eines ohnehin aufgeregten Gefchlechtes gleichfam beraus, bas nicht mehr in Einzelnen, fondern in Maffen, burch bie großen Beranderungen ber Geschichte in eine vage Berbindung mit allen Bolfern, zu einer dunklen Renntnig der Geschichtes und Sagentreise der gangen Welt fam. Bon nun an tritt baher ber Leicht= finn und Tieffinn der Ginbildungstraft, die ihr Spiel durch Jahrhunderte geheimer getrieben batte, ploblich in der Dichtung ber fremden Welt überall an ben Tag, und auch in Deutschland beabachten wir im Aleinen und Großen ihre leichten Scherze und ihre

2

tieferen Buge. Der Rame einer Berfon , einer Stadt , eines Bolles werkt nach der blogen Lautähnlichkeit eine Erinnerung, und entzüns det die Phantafie zu einer raschen Combination; die bloffe Ctymologie gibt bem Dichter Stoff zur weltlichen Erzählung wie fie ihm (36.) Anlag zur Erweiterung ber biblifchen Legende bot, wie fie bem Thoofophen Stoff für muftifche Betrachtung, dem Gelehrten für feine Gelehrsamkeit, bem Scholaftiter für feine Speculation gab. Man borte geographische Wunderfagen ber alten Welt, und knüpfte fie an die Reiseabentheurer einer neuen Gage an. Man übertam Die Boofien und Gefchichten ber Griechen und Romer und verstand ben Sinn ber Alexandersage, Die unter ber thatigen Theilnahme bes gangen Gudens und Oftens aus ihrer innersten Seele in einen gang eigenen poetischen Korper umgebildet mar. Man adoptirte die Epen der Frangosen und Briten, wo in alte Stoffe ber Beift ber neuen Zeit bes Gotteskrieges bineingetragen ward. (I. p. 205-19).

41. Wenn wir zunächst das verfolgen, was in unserer em= portommenden ritterlichen Dichtung des 12. Jahrhunderts Nationas les und Deutsches vorkommt, so werden wir ganz deutlich und int fteigenden Grade die Verbindung einheimischer und fremder Ele= mente gewahren, wie wir fie früher (30.) im Ruddlieb hatten beginnen und so eben in der Raiserchronik fortsetzen sehen; und außer dieser allgemeinen Aehnlichkeit treffen wir überall auch im Aleinen dieselben Sange und Neigungen, die wir in den einfachen Berfuchen unferer Dichtung bisher immer wieder gefunden haben. Das Gedicht von Bergog Ernft1), bas in der letten latei= nischen Gestalt, auf die wir zurückschließen können, bis in die Zeit bes Ruvdlieb hinaufreicht, ift eine deutsche Sage, entstanden in jenen ungunftigen Zeiten (26.), die teine innige volksthumliche Pflege mehr kannten. Diefelbe Berwirrung von Zeiten und Menfchen, Diefelbe Unficherheit ber geschichtlichen Anlehnung, die wir fonft nur vereinzelt in unserer Dietrichsage in zwei bis brei großen Bugen finden, haben wir hier im turgen Raume in der Maffe wie in der Raiserchronik beisammen. Der Belb felbst, der Stieffohn Ronrad's II., ift vielleicht schon mit einem alteren Ernft, bem Tochter= mann Ludwig's bes Frommen verschmolzen, und spielt zum Theil bie Rolle von Otto's I. Sohn Ludolf; Otto I. fällt mit Otto bem

Bothen, Conrad II. mit Otto I. zusammen, des rothen Otto Gutting ist Weishelde, die alfor Mittre: von denzog Eucht ist: u. f. Dieservenzeitei under dazu magere Sage hattenaben nicht mehr Reiz. genng, freist, anisis Behienunden den alten Welt gekühfte, es era schnikerus danner Gutlident und Phymiten, Herodal & Arimaspen, die Pluitstöße: und Sangabren den Megosthereser und Dunis, dies unisulischen Führl. von: Wagnutsbirr und vom Menschrenzuh der Sueise hich von Kranichen, und iden Alles nacht sont Aussch, dies Eucht Alles nacht sont Aussch, und iden Alles nacht sont Aussch, und iden Alles nacht sont Einster Aussch Alles nacht sont Jindere, und Alles nacht sont sont Einstere, von Aranichen, und

1). In den beutschen Gebichten bes Mittelalters, Derqueg, von v. b. hagen, und I. Befliching, Bb, I. Berlin 1808. gr. 4,

42. Mit nichts ift die jugendliche Phantafie und bas finnige Gemuith des Weltunkundigen leichter zu feffeln, als mit den Wunbern ber Ferne, Die ber Gemanberte ergablt, auf nichts marf fich bas Intereffe lebhafter in biefen Beiten ber Kreug- und Wanderzuge; Die Gläubigkeit war hier fo groß wie für die Legende. Die Bunberreife bes h. Brandan nach bem irdischen Paradiefe, nach ber Infel der Seligen ward geglaubt, und man fuchte in der Wirklich= teit dieses Land, das eine dunkle Erinnerung an die insulae fortunatae in dem Ropfe eines Monche gestaltet hatte. Mit reigender Schnelligfeit verbreitete fich im 12. Jahrhundert die vifionare Reife eines irischen Ritters Tundalus, Die er im Schlaf burch Bolle und Himmel gemacht, und die das deutsche Gedicht eines Priesters Alban erablis). Die Reifen besappollonius von Tyrland, die so deutlich das Orientalische und Griechische einführen, waren fcont in : 12. Jahrhambert: in benbichen Gebichten gelefen; bas Intereffe an der Alexandersage floß mit ant dieser Quelle der Reugierbe nach frember Landestunde, und auch Bergog Ernft fand darum so großen Beifall. Im Bolksmunde viel umgetragen war in Deutschland der Held des Tragemundlieds, dem 72 Länder kund waren; er figurirt (mit-diefer bei jeder Gelegenheit wiederkehrenden Bahl 72) in den zwei Wanderlegenden von St. De mald und Qreudel.

<sup>19</sup> In R. A. Hubn Gedichte des XII. und XIII. Jahrhunderts. Quedlinburg 1840. gr. 8.

JI. '.

. 43. In biefen beiben Gebichten."), bie wir mut in fpatern Bearbeitungen befigen, beren Originale bis in das 12. Jahrhun= bert gurudreichen, ift beibemale eine einfache Legende, beren biftorifder Grund in bem Stoffe bes Oswald bekannt ift, an einen Lieblingenug bentscher Sage geknüpft, die fich, vielleicht erft fett Dito's I. Brautfahrt nach ber schonen Abelbeid, mit nichts lieber beschäftigte, als mit triegerischen Brantwerbungen in der Rerne. In beiben fehlen nicht die beliebten Reisegefahrben, im Drenbet. fteben entfernte Reminiscenzen an die Obvifee wie im Ernft, im Oswald ist die Freude an einem kunstreichen Vogel und dessen bumoristische Schilderung dem ähnlichen im Ruodlieb und Ernst verwandt, im Prendel fpielt ichon das heil. Grab und die Tempelherren eine Rolle, so wie auch Berzog Ernst schon in dem deutschen Gedichte, bas wir besitzen, ein Rreugfahrer ift. 3m Drendel, 2) in dem ichon die Namen Orendel und Epzel der altesten scandinavischen Sage angehören, haben sich die Buge febr alter epischer Einfalt erhalten; die Legende von Oswald dagegen hat in den fvä= teren Ueberarbeitungen groteste Bufage und tomischen Anftrich an= und aufgenommen, was zu legendarischem Grundstoffe einen fonderbaren Gegenfat bildet.

<sup>1)</sup> Dewald's Leben könnte man aus ber Wiener Hanbs. N. 3007. (abgebr. in Haupt's Zeitschrift f. d. Alt. 2, 92 ff.) eher in bie Form bes 12. Jahrhunderts herstellen, als Ettmüller in seiner Ausgabe (Jürich 1835) einer veränderten Bearbeitung, die von Zuschen des 14. Jahrhunderts entstellt ift. (I. p. 237.)

<sup>2)</sup> Orenbel eriftirt nur in einer einzigen Strasburger hanbichrift von 1477 und in einem alten Orucke von 1512. Aus beiben hat ihn neuerbings von ber hagen herausgegeben 1844.

<sup>44.</sup> Wenn die Zusammensetzung verschiedenartiger Elemente, wie in allen diesen Dichtungen, den heimischen Charakter der alten deutschen Sagen untergrub, so that es noch mehr der Geist der Modernität und Personlichkeit, der feit den Kreuzingen Alles, bas

Wite und Fremde, mit der Farbe der Gegenwart und der Mode färdte. Die Kreuzüge unterbrachen ein eintöniges, langweiliges, von großen Erscheinungen leeres Leben mit einer plöglichen Begeissterung, die jede ältere Vorstellung und Empfindung gleichsam verschlang. Die Helden des Tages überragten mit ihren Thaten die Bergangenheit, sie verbanden das Heldenthum des Heroengedichts und der Märthrerlegende zugleich. Es war nun die geringste Forderung an den Helden einer Sage, daß er im Orient bekannt sein mußte, wenn er noch interessiren wollte, und Ernst wie Karl wurden Kreuzsahrer, ja Alexander mußte irgendwie auf eine vorverkündende christliche Mahnung stoßen, um dem frommen Geschlechte nicht allzuheidnisch zu erscheinen.

- 45. So läßt das Gedicht vom König Ruother 1) auf eine jener alten Brautwerbungsfagen deutschen Stammes zurücklicken, die aber ganz aus ihren Verhältnissen gerückt ist. Wie wir den Gegenstand in der nordischen Vilkinasage erzählen hören, spielt die Sage, deren Held Osantrix heißt, in Huna und Vilkinaland, im Ruother aber ist der Schauplatz von einem kreuzritterlichen Dichter nach Constantinopel und Italien verlegt, mit deutlichen Beziehungen auf die Zustände des byzantinischen Hofs zur Zeit des Kaisers Alexius. Die Namensveränderungen dazu sließen aus demsselben Hange zu Anknüpsung und Anspielung, wie so vieles was wir schon betrachtet haben: Ruother ist wohl nur eine Erinnerung an Friedrich Rothbart, aus dessen Zeit der Herzog von Meran gleichfalls in das Gedicht eingegangen ist. (I. p. 234 sqq.).
  - 1) In b. beutschen Gebichten bes Mittelalters von v. b. Sagen und Bussching. Bb. I. Berlin 1808. gr. 4. und verbessert in Massmann's Gedichten des 12. Jahrhunderts. Th. II. Quedlinburg. 1837. gr. 8.
- 46. Auch der Roman von Salomon und Morolf gehört in die Classe dieser Werke, deren allgemeiner Thpus Werbungen um niegesehene Frauen und gewaltsame Brautsahrten bilden. Auch in ihm sinden wir wieder eine Vereinigung ungleicher Elemente, den Ausbau epischer Erzählung auf einer uralten Ueberlieserung gnomischer Sprüche. Der sprichwörtliche Theil dieser Dichtung hat eine lateinische Quelle; er setzt die derbe parodische Spruchweisheit

des plebejischen Morals gegen die erhähme des Salomo, ein papulares Clement gegen das hierarchische, und konnte so in der Gegend und Zeit, wo der lateinische Reinhart Fuchs sich gegen die Kirche anssehnte großen Beisall sinden. Die rohe spätere Ueberarbeitung, die wir von dem deutschen Ramane 1) haben, welcher sich an diese Sprücke anreihte, weist und auf die Zeit des 12. Jahrhunderts zurück. Miles erimnert in dieser Erzählung, die gleichfalls schon ganz kneuzeiterlich zugerichtet ist, bald au Ruother, bald an Derwald, bald au spätere Gedichte in diesem Gesthunge. (I. p. 235.).

- 1) In ben beutichen Gebichten bes Mittelalters. Herausgeg. von v. b. hagen und Bufching. Bb. I. Berlin 1808. gr. 4.
- 47. Der Dichter des Ruother kennt schon die Sagen von Allerander und Rarl und fucht feine Figuren an Rarl ben Großen anmitnibren ; ber Dichter des Biterv If1), eines Gebichtes aus bem letten Jahrzehend bes 12. Jahrhunderts, bas gleichfalls auf eine frühere (wahrscheinlich lateinische) Gestalt zurückweist, erzählt eine bentiche Sage mit beutschen Bügen gang in ber Structur ber britischen Romane, die wir alsbald werden in Deutschland eindringen sehen. Befondere diefe lettere Wendung brückt die Uebermacht aus, die jest Die auskändische, die französische Dichtung, über die beutsche erhielt. Und was follte auch in biefen leeren, inhaltlofen, geringfügigen, uns ficheren, und ungestalten Poeffen beutfchen Stammes gegen ben Uns brang bes Fremben aushalten ? Diefe Dichtungen hatten alle mögliche fremde Beftanbtheile in fich einbringen laffen; in ber fcmantenben, gemischten Gestalt, in der fie nun vorlagen, konnten fle ebenfo leicht verbrangt werben, fobalb nur irgend eine gefchloffene Sage in festerer Form und aus einem ficheren Geifte ihnen zur Seite trat. (I. 241. f.).
  - 1) In ben beutschen Gebichten bes Mittelalters. Berausg. von v. b. Dagen und Bufching. Bb. II. Bertin 1820. gr. 4.
- 48. Zwei solche Sagen, die nachhaltigsten und reichsten an Stoff und Geift, wurden im 12. Jahrhundert auf deutschen Boden von verhältnismäßig vortrefflichen Bearbeitern verpflanzt, die von Karl und Alexander: Beide auf ganz verschiedene Weise sessellend; indem die eine ganz duerhörungen war von dem hemschenden Geiste der Zeit, die andere in directem Gegensage dazu stand. Die Kreuz-

aliae hatten den Sieg einer neuen Ordnung in der gamen ehristlis den Welt entschieden. Dem Kriegoleben bes beroifden Zeitalters. bas feinen Zwed in fich felbft batte und von nichts bestimmt mar, als von einem phyfifchen Rraftitieb, ward in diefen Gottestämpfen ein höheres Biel gesteckt; ber Kriegerstand schloß fich in einen Orben ansammen., dem ein geistiges Pringip gegeben ward; das Ritterthum entftand, das den friegerischen Rubm auf etwas außerhalb ber That Gelegenes bezog, und an dem Gegenstande mablte, an welchem der Rubm zu erwerben gefucht warb. Daber verbannte bie achte Ritterschaft ben Egpismus bes Belbenalters burch bumane Höflichkeit ober driftliche Uneigennützigkeit; burch bie Predigten ber Mönche wie durch die Gedichte ber Ritter geht num ein gleicher Abschen durch gegen die Sabsucht und Gewaltthat (Gierigkeit und Bochmuth), die Triebfedern Diefer heroifchen Beit; ber Rriegsmann weihte fein Streben nicht mehr einem tampfluftigen Bauptling, fondern einem Ronig ber Seele; ber Schupdamon feiner beiligen Rämpfe war nicht ein blutgieriger Rriegsgott, sondern die Berfühnerin, die Jungfrau Maria; feine Waffe war bem Schute ber Wittwen und Waisen geweiht, und sein Gemuth bewegte nicht robe Leidenschaft, sondern der fanfte Trieb der Frauenliebe und der Gedanke an die Rönigin feines Bergens, (I. p. 168 sqq.)

49. Bon biefem Geifte, ber bie Jahrhunderte bewegte, wurs ben bie frangbilichen Gebichte von Rarl bem Großen gang durchdrungen. Die Berdienste der Karolinger um das Christenthum waren ben Bolfern unvergeffen; ber Beiligenschein eines altteffamentlichen Gesalbten und hauptes ber Christenheit rubte auf Rarl; als der Enthuffasmus für die Eroberung des heil. Grabes die europaifche Welt ergriff, fah man feinen Geift aus dem Grabe erfteben und man erzählte sich von seiner Rreuzfahrt nach Jerusalem. Die Bebichte von ber Roncevalschlacht und Rolands Kalle, biefe Kriegerischen Legenden und frommen Belbenlieder wurden baber bas Gefäß, worin fich ber volle Strom ber neuen frommen Rriegsbegeisterung ergoß; die Karlsfage ward ber Mittelpunct ber gangen romantischen Boefie, weil fie bas nationale Glement, bas anfangs Die Romanzen von der Roncevalschlacht mehr durchdrang, abstreifte, und das allgemeine driftliche Intereffe in Anspruch nahm; die erften epochemachenden Gebichte Diefer neuen Beit und Die letten Gerv. Sanbb.

abschließenden (Aclost) beschäftigen sich nut ihr; die sommen Rämpse um den Borzug des Glaubens, und mit ihnen die höchsten Ideen der Zeit und der Quell ihrer Bestrebungen erfüllen diese Gedichte, die französischen und deutschen. Das vom Pfaffen Conrad zivischen 1173—77 übersehre. Das vom Pfaffen Conrad zivischen 1173—77 übersehre. Das vom Beisem Ginen Gusse und Beiste. Der Vortrag ist von dem Stile des alten Testaments und der Pfalmen gesätzt; der Kaiser Karl erschehrt als ein königs licher Prophet und Gottesstreiter, seine zwölf Paiws als kriegerische Appstel und Märtyrer, unter ihnen Ganelon als Judas und Rosland als das außerwählte Rüstzeug seines Herren. Alles athmet, zwar bei der größten Einfalt, Kraft, Kriegssinn und framme Begeissterung, well der Dichter nicht fremde Zustände zu schildern hat, sondern von Thaten redet, von welchen die ganze Zeit belebt war. (1. 477—92.)

- 1) Ruolandes Liet. Peransg. von Wilh. Grimm. Mit einem Facfimile u. b. Bilbern ber pfalg. handicht. Gattingen 1838. gr. 8.
- 50. Sang in einem entgegengesetzten Clemente bewegen fich bie Sagen vom trojanifchen Rriege und von Alexander, bie damals, entfiellt durch orientalische und bozantinische Romantit, aus bem Alterthume berübergenommen wurden und fich in frangö= Michen Gedichten über die Welt verbreiteten. Die Erofanerfage eriftirte in deutscher Dichtung icon im 12. Jahrhundert und ift, burch Berbort von Friglar gang im Anfang bes 13. Jahrhumberte beutsch bearbeitet 1), auf uns getommen, fie tann aber in dieses Dichters Erzählung nicht anziehen, und konnte überhaupt bas Mittelalter nicht in ber innigen Beise beschäftigen wie Alexanber. Sie ward wie Birgil's Aeneide gang ausgehöhlt und inmerlich verberbt, zu einer Sammlung von Geschichten und Schlachtgemalben berabgewürdigt; nur medanische Dichter griffen fie auf, benn fle bot nirgends, wie noch die Aeneibe that, ben herrschenden Ibeen eine Seite bar, bon ber fie fich empfehlen ober accommobiren liefe. Sang anders ber Alexander. Er erfchien im Gebichte wie in ber Gefchichte als ber Beld, ber fich mehr benn irgend ein Anderer Die Große ber Welt zum Biele geftect batte; ber in bes Lebens Arbeit und Laft, in den natürlichen Gebrauch ber Rrufte, Die ums gegeben find, ben 3med bes Lebens fente; ber ben Charafter bes

gangen Alterthums, sieflige Thatfraft und Bertrauen auf menich-Niche Starte, in fich personificiet barftellte, welches ber Charafter febes berolfden Beitalters ift: benn bas Alierthum ber Griechen and Romer ift nichts als bas beroifche Beitalter ber Menfcheit. Diefe Gigenichaften zeigt ber Alexander ber Sage im Uebermaafe: audichreitend im Weltfinn, Erobenmabluft und Unerfattlichleit begehrt er felbft bas Baradies zu erobern. Go fleht er bem gangen Sinne Diefer driftlichen Zeit Diametral entgegen, Die eben Diefen Egolonnis, Diefe Gierigleit und Unmäßigleit bes roben Kriegszeits alters verfolgte. Allein die vielgebildete Sage von Alexander hatte auch die finnigere Seite, die ihn von den Eroberern bes gemeinen Schlage unterscheidet, wohl aufgefaßt. Sie abnte gleichsam Die Bebeutung, Die er für bas Christenthum felbft hatte, indem er ibm mit seiner griechischen Cultur im Orient ben Weg bahnte, und die andere, die er für die ganze neuere Cultur hatte, indem er zuerft zur Eröffnung ber Welträume fchritt und bamit bie Erweiterung bes inneren und außeren Gefichtetreifes begann, worin bie große Un= terfcheibung ber neuen von ber aften Welt gelegen ift. Bier ertennt fich das innerste Interesse, das die Zeit der Kreuzzüge, die dies begonnene Werk fortsetzien und den Uebergang von der alten zur neuen Welt erft entschieben, an Alexander nehmen mußte. Die Sage ließ ihn gleichfam ber inneren driftlichen Weihe theilhaftig werben, ale er am außerften Ranbe bes heibnischen Rraftgefühls fand und fich seiner menschlichen Macht überhob.

- Herbert's von Fritslår het von Troye. Hrsg. von Geo. Karl Frommans. Quedlinburg 1637. gr. 8.
- 31. Sanz in dem Sinne dieses Verständnisses der innersten Meinung der Alexanderfage bearbeitete der Pfaffe Lams brecht im 12. Jahrhundert das wälfche Gedicht eines Alberich von Besançon. In der hochromantischen Schilderung der Abentheuer Alexander's sind die Gestänungen des Alterthums, die Triebsedern und Leidenschaften einer hervischen Welt treuer sestgehalten, als das Mittelalter sonst pflegte, dessen ritterlichen und sich selbsiges sallenden Geschlechtern jeder fremde Zustand unbegreiflich war. Der Dichter ehrt die Krastübung seines Helden in seiner zwar rohen, aber leben= und poessevollen Darstellung, die nichts von dem

Schläfrigen und Erschlaffenden fast aller anderen Ritterdichtungen hat; er opponirt aber in dem falomonischen. Sinne von der Welt Eitelkeit diesem äußerlichen Bestreben und lenkt es zuleht nach dem höheren Sinne der christlichen Ansichten; er gewinnt zugleich das durch den Standpunct einer Unpartheilichkeit gegen seinen Delden, den die mittelaltrigen Dichter fast nie einnehmen. Diese Sage steht, wie ein Monument, das den erstorbenen Ideen der alten Welt gesteht ist, und im großen Gegensaße zu der Karlssage, die die wersdenden Ideen der mittelaltrigen Welt ausschließlich ausdrückt: beide, streitende Potenzen in Einerlei Gedicht zeigt nachher Wolfram von Eschenbach's Parzival. (I. p. 269—89.)

- 1) In Massmann's deutschen Gedichten des 12. Jahrhunderts. Th. I. Die Strassburg-molsheim. Hdschr. Quedlinburg 1837. gr. 8. Die Borauer Obich. enthält ben Alexander, bis zum Schluß, gang.
- 52. Was follten nun unfere Gedichte deutschen Stammes, wie wir fie eben kennen lernten, gegen biefe eindringenden Fremdlinge für Berdienfte geltend machen? Reine Diefer inhaltleeren und geistarmen Geschichten setzte fich weber in einen folchen innigen Bezug noch Gegenfat gegen die berricbenden Neigungen der Beit, alle die gesuchten Verhältniffe zu den Kreuzzügen find äußerlich und durftig, alles alte Nationale ift verwischt, die mancherlei Refte aus antifer Sage gang vereinzelt, von einer Weite ober Tiefe ber Unschauung, wie bort, ift nicht bie Rebe. Deutschland blieb in feinem Untheil an bem großen Weltleben jener Beit gurud; es theilte die Begeisterung für die Rreugunge am späteften und legte fie am früheften wieder ab; es ließ biefen Enthuflasmus, wie bie Gedichte, die darauf ruben, nur von außen eintragen, ohne fie felbst zu erzeugen. Es hatte feine Rrafte in ben Wanderungen bes hernischen Zeitalters erschöpft und dorthin hatten fich auch feine poetischen Rrafte geworfen. Wir hatten baber oben zu finden geglaubt, daß unsere Dietrichsage gleichsam der Bolterwanderung zum Denkmale gefett fei; in der Mitte Diefes Weltereigniffes ftand. Deutschland fo, wie Frankreich in dem Mittelpunct der Rreuguge, und daher ist ein nationales poetisches Monument der Hervenzeit in Frankreich so wenig zu finden, wie bei uns eines der Kreuzzüge und bes driftlichen Heroismus.

- 53. Regte fich ber Chrgeiz in Deutschland, jenen übersetten Boefien von fo tiefer Bebeutung ein Aehnliches an Werth gegenüber au ftellen, fo mußte man zu biefen alten Reften ber Dietrichsage zuruck greifen, in benen ein unverwitterter Kern von nationaler Dichtung übrig geblieben war. Allein auch Diefe Gedichte empfablen fich bem Sange ber Beit nicht. Auch fie waren ja, in anderer aber boch ähnlicher Art wie bie Alexandersage, von jemem Geifte ber Bervenzeit, von dem Preis der blogen phyfischen Rraft, des Waffengludes und ber Starte bes Armes voll; auch in ihnen bil= bet der Trieb der Natur, die Ueberfülle der wirkenden menschlichen Rrafte, die Möthigung ber äußern Berhaltniffe ben Bebel ber Thaten, nicht wie in bem Rriegsapostel Rarl die innere Stimme, ber Ruf von Gott, ber treibende Geift und ber höhere Endzweck. Die legendarische Raiserchronit opponirt daher unter der Maste der chronologischen Rritit unserer Dietrichsage, die dem frommen Geiste bes Dichters zuwider war, die zum Trope ber neuen Ibeen in alter Weftigfeit ausdauerte, und die fich taum, vielleicht von dem Geifte Diefer Zeit gedrängt, bequemte, eine einzige driftliche Unficht in fich aufzunehmen, ale ob Attila fein Unglud barum trafe, weil er ben angenommenen Christenglauben wieder verlaffen hatte. Auch Die ritterlichen und höfischen Dichter bes 13. Jahrhunderts faben Die Nibelungen mit üblem Muge an; ihnen widerstand schon ber plebesische Ursprung und die robere Form der Ueberlieferung.
- 54. Welche Metamorphosen die Dietrichsage seit ihrer ersten Begründung in der Geschichte durchlaufen habe, konnten wir nur vermuthend früher andeuten; nur das hildebrandlied und der Waltharius ließ uns auf die Gestalt und Farbe verschiedener Zeitalter rathen. Von da an haben wir kein Mittelglied bis zu unserm Nibelungenliede'), wie es um 1210 aufgezeichnet ward. Die Zeugnisse von dieser Sage, die im 12. Jahrhundert häusiger werzben, scheinen sich noch immer auf einzelne Lieder zu beziehen, die von blinden, sahrenden Sängern noch wie vor Jahrhunderten umgetragen wurden. Wie diese beschaffen sein mochten, ob sie sich sich sich in größere Gruppen verbunden hatten, ob und in welcher Weise und Gestalt die Siegfriedsage sich schon mit der Dietrichsage vereint hatte, darüber sehlen uns sichere Nachrichten, so wie man zweiseln kann, ob die Sammlung und Zusammenstellung, die wir

besigen, eine ursprüngliche und erste war ober nicht. Wir wissen die große Alust zwischen dem Hildebrandliede oder Waltharius und unserem Nibelungenliede nicht auszusüllen; auch ist wahrscheinlich, daß die letzte Gestaltung, wie wir sie besigen, weniger durch viele und leise Uebergänge herbeigessihrt ist, als durch einen Sprung, wie er der Zeit einer ausblühenden poetischen Kunst und großer Wagnisseder Fiction natürlich ist. (I. 356 sqq.)

- 1) Die Nibelunge Not u. die Klage, nach der ältest. Ueberlief. etc. Herausg. von Karl Lachmann (1. Ausg. Berlin 1826.) 2. Ausg. Ebend. 1841. Lex. 8. Ueberfehung: von Karl Simrock (1. Aufl. Brein 1827.) 2. Aufl. Bonn 1839. 8.
- 55. Das und erhaltene Lied von der Rlage 1), (bem Inhalte nach ein Anhang zu dem der Nibelungen), deffen Berfaffer mahr= scheinlich mit dem des Biterolf einer und berfelbe ift, läßt und übri= gens auf eine andere Gestaltung der Lieder ober eine andere Sammlung zurückblicken, als bie uns erhaltene, beren Abfaffung junger ift als die der Rlage. Diefer Dichter kennt die Siegfriedfage nicht in dem Umfange, wie fle in die Nibelungen eingegangen ift; und nichts ware auch natürlicher, ale bag biefe erft in jenen Beiten all= gemeiner Sagenverknüpfung ber Dietrichfage mare angefiigt wor= ben, eben wie die Rlage, Die Botschaft an die Bermandten ber Erschlagenen und die Bestattung, hinten angehängt ward. Bieles in den Liedern, wie fie jener Dichter las, erscheint in der Auffaf= fung andere: ber Untergang ber Burgunden wird als eine Wirkung bes Fluchs bargeftellt, ber auf bem Raube bes Nibelungenschakes lag und dieser Bug ift in unseren Gedichten verwischt; der Kriemhilbe Rache wird mit ihrer Treue entschuldigt, und diese Unficht theilt unfer Gedicht nicht, bas zulett, eine feindselige Stimmung gegen Kriemhilden annimmt, wie Lambrecht gegen Allerander. Ueberall scheinen auch hier, in dieser altern Auffassung, wie in der unferes erhaltenen Gedichtes, Milberungen im Sinne biefer driftlichen Beit eingestreuet, und ber Sinn Dieser Sage einer untergegangenen Belt ift, wie in den meiften Alexandriaden, den moder nen Umarbeitern unergreiflich, wie in ber Darftellung bie feinften pfpchologischen Büge gewöhnlich verloren geben. (I. 358 sqg.)
  - 1) 208 Unhang in: Lachmann's Nibelunge Not. 2. Ausg. Berlin 1847.

Len. 8. Bergt. R. Sadmann, über bie urfprüngl. Geftalt bes Sebidies ber Ribelungen Roth. Berlin 1816. gr. 8.

36. Ueber ben Werth biefer Dichtung aber, fethft in ber mangelhaften Geftalt in der wir fle tennen, urtheilen wir jest anders, als die tamaligen frommen ober höffichen Sanger thaten. Diefes Evos reiht fich allein unter allen Dichtungen ber chriftlichen Bet bem antiken an, indem es in feiner plastifchen, objectiven Darftellung vollethumlich entwickelt, auf hiftorifchen Grinnerungen rubert, bem Runft = Romane ber frangofischen Ritterbichter entgegen liegt; es ift das Product jener urfprimglichften Dichtung, Die auf bloger Reinheit der Umichauung beruht und teine leitenden Ibeen bedarf. Bas jener Beit biefes Wert gering machte, macht es einer ums fichtigeren Beurtheilung werth: eine Dichtung die eine Zeit bars ftellt, wo es nur um Thaten galt, bie feber Geftalt bes Lebens Freund ift und mit göttlicher Unpartheilichkeit ihren Glang über Freunde und Weinde breitet, fcheint hober im Breife fleben zu muffen, als die andere, die wie die Karlssage, den bichterischen Werth ber Thaten nach einem willführlichen Gebanten beschränft, Die einen gewiffen Glauben und eine gewiffe Richtung, und wenn fie auch Die erhabenfte mare, zur einzigen macht und fich um Diefen einzigen Sinn breit. Die allgemeine Menschennatur, noch in voller Beftimmbarteit, wie fie aus ben Gefchlechtern einer heroifchen Batriarchenzeit heraussieht, bietet bem Auge ber Dichtung einen ungleich größeren Reig und Reichthum bar, ale bie bereite bestimmte und eigen gerichtete, wie fie in ber Ritterzeit und eigentlichen Rit= terdichtung erscheint. Giner Poeffe, die fich dorthin wendet, nibt mur die Allgemeingültigkeit der Anschauung Werth, dieser andern Die Immigkeit, Tiefe und relative Richtigkeit bes leitenben Gebans tens. In jener Richtung bewegt fich gemeinhin alle Bollebichtung, in Diefer Die bewuftere Schöpfung funftreicher Dichter, und es ift felten, daß fich biefe fo weit erheben, fich zu jenem einfacheren Sinne herabzulaffen.

57. Rur bem Formalen nach hatten unfere höffichen Dichter Mecht, unfer beutsches Bollsepos gering zu achten. Die Stumpfeheit und Schwerfälligkeit ber Darftellung fieht gegen die Kunfigewandiheit ihres Gefanges fehr ab, fie bleibt hinter ber Zeit und

ĺ

hinter ber Materie bes Gebichtes jugleich zurück, ein Bowois bag ber Stoff nicht mehr ber Beit gerecht mar. Gine etwas tunftreichere Reile hat die Gubrun') erhalten, bas Seitenftuck ber Nibelungen, Die deutsche Oduffee neben ber beutschen Blias; bas Lied von ber Treue, ber Tugend, die in bem heroischen Beitalter vor allen andern ausgezeichnet zu werben scheint. Much biefes Gedicht eriftirte im 12. Sahrhundert in abweichender Geftalt; feine volkomäßige Ausbildung ift außer Zweifel, obgleich die Mittel fehlen, fie gu verfolgen. Der Schauplat der Sage weist auf Kriesland, Dietmarfen, Danemart, Irland, Seeland und die Normandie, und fie erinnert überall an den Busammenfluß von Menschen und Boltern an ber Rordfee, die gleichfam die verschiedenen Beftandtheile bes Gedichtes zusammenschoffen, welche ohne Zweifel erft in biefem Jahrhundert verknüpft wurden. Der Unfang ift ein leicht abzutrennender Theil, ber britischen ober willfürlichen Ursprung verräth. Die Mitte ift eine im Norden vielbekannte Sage von Bogni und Bedin; die Schickfale ber Gubrun, ber Rern bes beutschen Gebich= tes, bestehen wieder für sich, so abgetrennt von dem übrigen deutiden Sagentreis, wie die Gralfage in Frankreich von ben Geften von Karl und Roland. (1. 372—81.)

- 1) Kûtrûn, Mittelhochdoutsch. Herausg. v. Ad. Ziemann. Quodlindurg 1835. gr. 8. Ueber set ung: von Abelb. Keller. Stuttgart 1840. gr. 8. Ueber die Sage s. San Marte's Abhandlung in seiner Bearbeitung ber Gubrun. Berlin 1839. gr. 8. Bgl. Karl Müllenhoff: Kubrun, die echten Theile bes Gebichtes 2c. Kiel 1845.
- 58. In diesen vier Gedichten liegt das Größte beschlossen, was wir in unserer mittelaltrigen Dichtung an Inhalt und Materie besitzen, und eine Großartigkeit der Gesinnung und des Charakters durchdringt diese Werke, die später verloren ging. Sie vertreten die in unserer deutschen Geschichte einzige Zeit der Größe Friedrich's I. und Heinrich's des Löwen. Unter diesen weckte der erste durch seine Begünstigung der französischen Dichtung den Wettzeiser deutscher Dichter und die Achtsamkeit auf die fremde Literatur, der andere hatte mehre Dichter in seinem Dienste und seine Gemahlin, aus der kunftsinnigen englischen Königssamilie, hatte die Molandsage von dem Pfaffen Conrad übersehen lassen. Der Geist

Diefer Sage, Diefer Dichtungen und felbft biefer Dichter fucht fich bem Charafter jener Selben ber Beit gleich zu ftellen. Roch find zwei biefer Gebichte von Geiftlichen verfagt, auch ber lette Bearbeiter ber Gubrun war eher Geiftlicher als Laie, aber bie frommen Dichter find wie jene kriegerischen Bischöfe unter Friedrich von bem Geifte bes beroischen Ritterthums befeelt, während furz nachber Die Boefien der ritterlichen Dichter von einer Schlaffheit in Gefinnung und Manier burchdrungen find, die man eber im gelehrten, als im Rriegerstande fuchen wurde. Alles weift in jenen Werten auf eine Beit, die die erften und frifcheften Anftrengungen zu einer neuen Cultur macht, worin gemeinhin mehr Reig und Werth liegt, als in jenen andern, die jur Behauptung einer bereits errungenen Blüthe gemacht werden. Faft jedes neu gefundene Fragment aus dem 12. Jahrhundert zeigte bisher neue Seiten unferer Dichtung und aab die Aussicht auf eine Mannichfaltigkeit ber Gefchmadbrichtungen, die nicht alle verfolgt wurden, feitbem bas Intereffe auf bie britischen Dichtungen allein fiel.

59. Dies geschah, seitbem eine gewiffe Gertigkeit und fünfte lerische Bilbung unter ber bichtenben Claffe beimisch ward, bie fich ber Mängel ber Form in ben meiften Dichtungen bes 12. Jahr= hunderts bewußt ward, und die nun mit einer gang neuen und ans bers gestalteten Gruppe von epischen Boeffen biefe alten verbrängte, einer Gruppe, die formelle Borguge in eben dem Maage vor jenen poraus hat, als fie an Schwere bes Gebalts zurückbleibt. Alle bie Dichtungen nämlich, die wir biober betrachteten, ermangeln bet Reinheit innerer und außerer Form in einer jeden Beziehung (nur Die deutschen Gebichte, Die wir in der Bearbeitung des 13. Jahrbunberts befigen, leiben in ben aufern Beziehungen eine Musnabme); ihre ungeftaltete, fowantende, gemischte Ratur fpricht überall eine Zeit aus, in der eine große Revolution in Sprache und Form, im dichterischen Stoff und in den dichtenden Gubjecten vor fich geht. Wir fieben barin an ber Scheibe von der vollen, flerio= nenreichen, althochdeutschen Sprache zu ber glatten, geschmeibigen Des 13. Jahrhunderte; von den alten, trodnen Verfen und ungenauen Reimen zu ben reinen Bindungen der Minnefanger. Mit bem hochdeutschen Dialette mischt fich ber nieberbeutsche faft in allen Poeffen diefes Jahrhunderis, benn ber nächfte Anftog bes poetis fiben Aveibens biefer Beit mochte von bem Flor ber frangofifchen Breffe in Mandem unter Philipp von Gliaf (1168-91) aus und munichfit in die Rachbactande ilbergeben. Wie die Swache, ber Dialett, ber Bersbau, Die Reimregel in Diefen Poeffen fireitet. fp auch Inbalt jener bentichen Dichtungen (Die großen Gom nicht ausgenommen) bie verschiedenartigen Bestandtheile, die zusammengereihten Sagen und Sagenelemente. Der Gelft einer atteren berofichen Dichtung ferner liegt im Rumpfe mit neuen Bogriffen, Porftellungen und Gefinnungen, die Die Rrenguge heraufbefchroren; man war ben Lebendverhältniffen, die in dem bentichen Errs und im Alexander gefchilbert waven, gang entfrembet und ben Motiven nicht gewogen ; felbst in ber Karlsfage fehlte von ben muei Hauptpolen bes ritterlichen innern Lebens ber Gine; zu bein Gottesbienft der Franendienft. Allen biefen Berhaltniffen endlich fcheint es zu entsprechen, daß die Dichenng in Diefer Beit erft eine feste Stätte fuchte, und daß das Ungewiffe ihres Schickfals auch in ben Ständen zu gewahren ift, Die fie pflegten. Es burchtreuzen fich höfische, fahrende, geistliche Dichter, fo wie ein ungelöfter Streit barüber bleiben wird, in welther Weife in ben Ribebungen fich ber Rem ber alten Boltsbichung zu bem Gigenwerte bes lebten Ordners und Runfibichtere verhalt. (1. p. 492-5. 223. **23**9.)

60. Alle biefe Zustände und Beschaffenheiten ändern sich in unserer Dichtung, als ungefähr zu Einer Zeit die Erzähl ung en britischen Ursprungs, von den Wittern aus Arthur's Tafelrunde, aus französischen Bearbeitungen überseit und bei und eins geführt wurden, und das Minnelied und der lyrische Gesang zum erstenmale seine Blüte entfaltete. Die Rieder und Leiche der Minnessänger machten wegen der überschlagenden Reime Genausgkeit der Bindungen nothwendig, und wir bliden daher in dem Coder der ritterlichen Lyrik kaum auf einige Roste der alten unreinen Reimskunst zumit zuwäd; die Heimat der Lyrik ward Siddensichland, und sie verbannte daher die miederdeutschen Einstälfe in der Sprache. Der Minnegesang brachte ein neues Lebensprinzip der Ritterwelt, den Frauendienst, zur seinsten Ausbildung, und dies vereinte sich wit dem Inhalte sener britischen Romane vortresslich, in denen die Frauenliebe ein vorherrschendes Element war; sie ward, seitdem

fie jett in bas Epos einbrang, ein nothwendiges Requifit aller mobernen Boeffe. In ben Stoffen biefer eindringenden Dichtungen war Weniges, wie in den antiken und nationalen Gedichten, mas ben neuen Zeitbegriffen ein Auftand ober Sinderniff gewesen wäre : fie waren die Frucht der letten Anstrengung eines in der Geschichte dunten Bolles, leer genug, um jede Erweiterung zu bulben, einfach gemig um jeden Gindruck amunehmen und jede Auffaffung au gestatten, nüchtern genug, um bie fubjective Gelbstthatigfelt jedes Bearbeiters herauszufordern, oft fo rob und ftumpf, um ben moralifden Ginn bes leberfepere ju verlegen, oft von fo treffenber vivehologischer Anlage, um das Talent auch großer Dichter gu reigen. In Diefe Gebichte gof fich ber Geift ber neuen Zeit obne Widerftand ein. Sie boten nicht wie bas beutsche Boltsepos aes waltige Maffen von Figuren und Sandlungen, benen bie Gabe ber bichterischen Composition schwer gewachsen war; fie beschäftigen fich mit einem einzelnen Belden ber in feinem Charafter nichts Fremdartiges fondern nur Berwandtes für die ritterliche Welt hatte, beffen geiftige Anlage ber Rern bes jedesmaligen Gebichtes ift; es fordert nicht wie in jenen gemischten beutschen Sagen Die Armuth bes Stoffs zu außerer Erweiterung auf, fonbern die begounene Seelemmalerei zur Auszeichnung bes Inneren unter ber Leitung des hingeworfenen Grundgebantens. Dies Gefchaft zu betreiben, erforderte Dichter, die mit den Buftanden des ritterlichen Bebend gang innig vertraut waren; Die Erzählungen alfo fcoben Die Dichtung aus ber Pflege bes geiftlichen Stanbes in bie bes ritterlichen liber, und eben bies that die Minnepoeffe, benn es wurde ein zu offenbarer Misftand gewefen fein, wenn die Geiftlichen gerade jest, wo ber Colibat stegte, die "Gemeinheit und Sofifch Leit" ber Mitterschaft hatten theilen, und britifche Liebebromane hatten bichten und Minnelieder fingen follen.

84. Zu dieser Beründerung des dichtenden Standes hatten die Kreuzzlige den ersten Impuls gegeben; die große Umwälzung, die diese Zeiten von der alten zur neuen Welt machten, spiegelt sich auch in dieser Wendung. Wisher hatte das Griechische und Ridmische nicht ausgehört, das geistige Neich zu beherrschen; die Geistellichen der hierarchisch-christlichen Zeit und Dichtung suhren sort, die Herrschaft der lateinischen Sprache auszubreiten und sie hatten

bie dem Bolke gleichgültige Geschichte ber Fürsten und ber Rirche in diefe Sprache gebracht, ja bes Boltes alte Befange mit ibr bezwungen. Die Thaten aber, die feit den Rreuzzugen gefchaben, intereffirten jeden zu Sause; Die ritterlichen Rreugfahrer magten Die Eroberung Jerufalems in ber Sprache des Bolts ju befingen; ältere Dichtungen getrauten fich in dem Schmude bes Rreuzes berbor; bem Ritterftande rudten feine eignen Thaten, im Bicht ber Dichtung erhöht, die Runft und bas Buch nabe; ber Mann bes Schwertes lernte die Laute führen und die Ritterschaft brangte ben Rierus aus bem Alleinbefige ber Cultur; von jest war die geiftige Bildung nicht mehr blos geistlich, sie ward poetisch und dadurch Gemeingut. Die Runft ward aus ber Belle und von ber Strage hinweg an die Bofe verfett, in prachtvolle Fefte, in den Rreis der Frauen eingeführt, an Fürstengunft und große Ehren gewöhnt. Raifer und Rönige stellten fich unter die bichtende Claffe, und bet Wetteifer bes thuringifchen und bitreichischen Dofs um Die Protection ber Runft ift durch die Lieder des dichterischen Hofgesindes selbst unsterblich geworben. (I. p. 323 sqg.)

62. Diese große Revolution wird in der Geschichte unserer ritterlichen Dichtung burch Beinrich von Belbete bezeichnet. Die größten Dichter ber nachsten Folgezeit feben mit einmüthiger Berehrung auf diefen Dichterfürften ihres Standes zurud; er wird gepriesen, bas erfte Reiß ber Poeffe in beutscher Bunge geimpft zu haben, und dies kann keinen andern Sinn haben, als daß er zuerft als Laie und Ritter die Eigenheiten der geistlichen und der Boltsbichtung ablegte, die höfische Bildung einführte und die Reimkunft und Sprache verfeinerte, in welchem Berbienft er bochftens an Gilhart von Oberg einen Vorgänger und ein Vorbild der Manier hatte. Belbete überfette teine britischen Romane; er bearbeitete nach einem frangofifchen Werte Wirgil's Men ei de zwifchen (1176-901), aber gang aus dem Geifte und Geschmacke jener britischen Dichtungen; ber Rittersmann hat feinen Begriff von bem, was er über= fest, die antiten Buftande und Eigenthumlichteiten find ihm gang fremd, welche die Geiftlichen, in alten Quellen bewandert, noch verstanden; Alles wird in dem modernen Sumor bes ritterlichen Umgange und Dichtungstones aufgeloft und an die Stelle großer

Momente bringen die Kleinlichkeiten des britischen Romans. Dazu führte Beldeke zuerst die Frauenliebe in der vollen Naivetät und Kändelei des Minneliedes in die epische Erzählung ein, und dies gab dem trocknen Buche in dem Geschmack der Zeitgenoffen seine Würze und hatte auf die Fortgänge der Liebesepisoden in den Dichstungen der Rittersleute entschiedenen Einfluß. (I. p. 290—98.)

- 1) In her Sammlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII. u. XIV. Jahrh. von Cph. Heinr. Müller. Thl. I. Berlin 1784. gr. 4.
- 63. Die britischen Arthus-Romane waren im 12. Jahrhundert in einfacher und roher Gestalt eingeführt worden, zuerst der Trisstan von Eilhart von Oberg 1), in den 70er Jahren, dann der Lanzelot2) von Ulrich von Zazickhoven (1192). Diese einsörmige Gattung erscheint hier noch in der alten Blöße der Materie und Furchtsamkeit der Form; seit Veldeke aber dem ritterlichen Geschlechte die Zunge löste, bildete sie sich in den Sänzden einiger wahrhaft ausgezeichneten Dichter rasch zu der möglichssen Vollendung, deren sie fähig war. Ein regelmäßiger Fortschritt in der Geschicksichkeit, dem Selbstvertrauen und der Kühnheit der Dichter bis zum Uebermuth sührt uns schnell zu der Höhe, welche die epische Dichtung in ihrer ritterlichen Epoche erreichen sollte. (I. p. 243—62.)
- 1) Banbichr. in Beibelberg N. 346.
- 2) Chenb. N. 371. Herausg. von R. A. Sahn. Frankf. 1845.
- 64. Hartmann, Dienstmann zu Aue (im Schwäbischen) übersetzte außer ben Legenden von Greg or ius') und dem armen Heinrich' zwei Romane aus dem Sagenkreise, den Erek' und Jivein' (um 1203). Er ist das eigentliche Vorbild und bewunderte Muster der hösischen Kunst unserer Rittersänger, und bildete Sprache und Vortrag stusenmäßig zu der Feinheit und Eleganz aus, in der sie an den Hösen erscheinen durste. Hier muß an der Scheide des 12. und 13. Jahrhunderts, besonders an jenen Hösen von Thüringen und Destreich, mitten in der kriegerischen Rohheit der Zeit ein Verkehr geherrscht haben, der von der seinsten conventionellen Bildung und Standessitte durchdrungen war. Das Zeugniß, welches die besseren Minnelieder von den zarten inmeren

Bergen Bregungen ber ritterlichen Sanger ablegen, geben biefe britifchen Romane in Sartmann's Bearbeitung von ber feinheit beg gefelligen Lebens, und felbft bes Gefchmads und ber moralischen Delicateffe. Das fchonfte naturell fpricht fich aus in jener lauteren Form ber Dichtungen Bartmann's, ber fauftefte Charatter in felnen Sympathien mit Bertraglichfeit, Dulbung, Befasibenheit und feber gefelligen Tugend, das liebenswürdigfte Gemuth in fenen Stellen, wo er bie moralischen Barten und Robbeiten feiner Driginale tilgt ober milbert, und ein gebildeter Gefchmack, wo ihn Die Maschinerien und die Unwahrscheinlichkeiten ber Erzählungen befremben. Aber noch ift hartmann zu wenig eigentlicher Dichter, als bag er mit tuhner Sand bie Stoffe frei umgeftaltet hatte; er ift ein Dichter ber Unterhaltung, ja er ift im Iwein, mehr als man benten follte, bloffer Ueberfeter bes Chretien von Tropes. In feinem geläuterten Vortrage fpiegelt fich noch bazu bie Leerheit und Dürftigkeit seiner Materien um fo lebhafter ab. Alles Große und Erhabene, womit uns noch jene fraftigern Gebichte bes 12. Jahr= hunderts und das Volksepos fesselten, Alles mas bedeutende Situationen und Conflicte in Welt und Dichtung schafft, mangelt in diefen Erzählungen; fie wiederholen immer die alten gleichgültigen Abenteuer an einem neuen Belben, ober leihen einem alten Belden ein neues gleichgliltiges Abenteuer; es ift als ob ein Ceremo= niengesetz jeden Schritt Diefer vielwiederholten Mahrchen vorgefdrieben hatte; nicht naturliche Leibenschaften und Bermidlungen find hier die Triebfebern der Handlungen, sondern die Saunen der Damen, Die Grillen ber Berren, Die Convenienz bes Stanbes. Sie geben von einem friedlichen, forialen Bedürfniffe aus und geben auf gesellige Unterhaltung jurid, und es past vortrefflich gu bem Geifte biefer conventionellen Dichtung und fpricht ihre abgeschwächte Natur eben fo vortrefflich aus, daß in ber Charafters gruppe diefer Romane bas bofe Pringip, bas in ben Ribelungen. und dem Rolandliebe von bem furchtbaren Sagen und bem Berras ther Ganelon bargeftellt warb, bier von bem Friedenfibrer Reve, bem Meiber und Schwätzer, bem Reinde ber Gefellichaft, vertreten wird. (I. p. 384--97.)

<sup>1)</sup> Gregorius. Herausg. v. Karl Lachmann. Berlin 1838. gr. 8.

<sup>2)</sup> Der arme heinrich, aus d. Strafburg. u. Batikan. handschr. erklart burch

- bie Behr. Erimm. Bertin 1825: 8. Und in: kachmann's Miswahl and b. hochbeutschen Dichtern bes 13. Jahrh. Bertin 1820. 8. — Ueber s. v. A. Simrock. Bertin 1830. 8.
- 3) Erek. Herausg. v. Mor. Haupt. Leipzig 1839. gr. 8. Die walififche Quelle findet fich in bem Mahrchen von Geraint, im 3ten Ahetle der Madinogion ete. ed. Ch. Guest. Lond. 1838.
- 2) Iwein, der Ritter mit dem Lewen. Revausg. v. G. F. Beesche u. K. Lachmann. Berlin 1827. S. Des Original bes Spretien von Aropes ist nun gebruckt in ben Mabinogion etc. ed. Ch. Guest.
- 88. Sartmann flibite mehrfach bie Eden und Mängel biefer Swiste und foliff fie mit Borficht und Chrfwecht vor feinen Quels len ab ; er lief die Dicheungen im Gangen fteben, wie fie waren, und trug nur fein beutfches Gemitt und feine beutiche Geele binein. Reichtfinniger ging Birnt bon Gravenberg in feinem Bigas lois!) ju Berte, ben er um 1208-10 nach einer mundlichen Ergählung bearbeitete, im Broeifel über feinen dichterifchen Beruf. Der Stoff, ber ihm ergiblt warb, war febon'nicht mehr, wie bie bisher genannten Stilde, von rein britifcher Struetur; fcon was ten Gigenheiten franklicher und antiter Dichtungen eingegangen. Sarazenenkriege umb Kreugfahrten. Aber auch fo empfand ber Diche ter noch theils die Berg = und Gemuthlofigkeit, die Leere und Geringfügigleit diefer Sage, und fuchte mit zahllofen Ginflechtungen von Betrachtungen aller Art ber falten Materie Barme beimbrite gen, theils fühlte er, mit minderer Geduld als Bartmann, Die Wunderlichkeiten Diefer und einer abnlichen Mahre von Gawan, Die er kannte; er ftritt mit seinem Erzähler, ob fich dies ober jenes wirklich fo verhalte, er scherzt über das Herkommliche dieser Aben= teuer, ja er wollte die allzu sonderbare, wunderliche und fremde Dabre von Gaman gang gerlegen und neu berfiellen, wenn er mit feinem Wigalvis Beifall fante. (I. p. 397-406.)
  - 1) Wigaļois, der Ritter mit dem Rade. Heransg, von G. F. Benecke. Berlin 1819. 8. Ausgabe von Fr. Pfeiffer. Leipzig 1847.
- 66. Hartmann flihlte sich ausgefordert, in die leicht empfängslichen Gedichte dieses Schlags sein Gemilth, Wirnt, seine Sebenserfahrung hineinzutragen; dem eigentlichen Genius blieb es vorbeshalten, schaffend zu Werte zu gehen, und mit einer gestaltenden Idee die planlose Dichtung zu durchdringen, die Stoffe nach einer bestimmten Lebensansicht zu wählen, voer gar zu stellen und zu

- bilben. Go verficht 29 olfram von Efchenbach') im Bargis val. Die Sage von Parzival, die in ihrem britifchen Urfprung fo leer und wunderlich ift, wie alle bisher genannten, war in bem verlorenen provenzalischen Gedichte von Rpot, das Wolfram's Quelle ift, und bas Alles und vielleicht mehr faßte, was wir jest in dem beutschen Parzival und Timrel lefen, zu einer Sage vom beiligen Gral ausgeschmückt, und Wolfram nahm mit freier Babl ben Stoff feines Bargival zu abgetrennter Behandlung beraus. Auf ben erften Blid icheint fich biefes beutiche Gebicht vor ben übrigen britischen Romanen nicht weit auszuzeichnen; baffelbe Blanlose und Automatifche, Dieselbe ritterliche Convenienz und Wunderlichkeit, Diefelbe geiftige Dürftigkeit bei aller äußern Bruntfucht, Die gleiche poetische Armuth bei aller Warme und aller Runft des Dichters begegnet und auch bier. Allein ber Dichter bedient fich aller ber Gia genthumlichkeiten, all bes Bagen und Blanlofen Diefer Dichtungen, um das Aehnliche in dem Ritterleben felbft, wie fpater Arioft that, jum Segenstande feines Gedichtes zu nehmen. Er konnte nicht wie biefer das Bild aus objectiver Ferne aufnehmen, benn er fand mitten in Diefem Beben felbft befangen; aber er konnte es beffer in feinem Gemuthe gespiegelt zeigen , wenn biefes reich und offen genug war, um die Rulle ber Bestrebungen jener Reiten in ihrer canzen Tiefe aufzunehmen.
  - 1) Werke. Herausg. v. K. Lachmann. Berlin 1833. Lex. 8. uebers fehung: von SansMarte. 2 Bbe. Magbeburg 1836. 41. Lex. 8. Die waltsiche Quelle dieser Sage (von Peredur) in: The Madinogion from the Llyfr Coch o Hergest, ed. Lady Charl. Guest. Lond. 1838. II.
- 67. In unseren Spopöen meinten wir nun den Kern und Geist des Ritterthums in jenen gegensätzlichen Gedichten von Alexander und Karl ausgesprochen zu finden, die das ritterliche Geschäft des Kriegerstandes durch den tieseren Bezug auf edle Zwecke heiligten. Im Parzival sind diese Ideen (51.) mit Bewustheit ergrissen und im Gedichte verkörpert. Er stellt einen Jüngling auf, voll von dem äußerlichen Thatentrieb und der Weltstürmerei der Geroenszeit, aber von seiner der Außenwelt entfremdenden Erziehung an lag in ihm der Keim einer ganz neuen Nichtung. Es bricht sich in dem zweiselnden Gelden das streitende Wesen; das Weltskind Gawan ist ihm entgegengesetzt, der blos von irdischem Sinne

regiert wird, während Parzival den weltlichen Rittersinn ablegen, die Rauheit des Keiegerlebens dem Sinnigen des Seelenlebens zum Opfer bringen lernt, und in Kraft dieser seiner edlern Natur zum König der geheimnisvollen Gralburg von Gott erkoren wird. Der Tendenz dieses Gedichtes und der Richtung des Dichters ist es ganz angemessen sowohl, daß Wolfram den übrigen Inhalt des Titurel bis auf ein ausgezeichnetes kleines Fragment liegen ließ, als auch daß er den weltlichen britischen Mähren den Rücken kehrte und im Willehalm die christritterliche karolingische Sage ergriss. Die geistliche Weihe des Ritterthums ist hier vollendet; wie im Parzival die Tempeleisen gottberusene Krieger sind und der Laie Tesprizent den Priester macht, so streben hier die Ritter nach dem Simmel und verheißen ihn, sie und die Frauen legen die Bibel aus und disputiren über den rechten Glauben. (I. p. 406 — 34.)

68. Gibt uns ber Parzival bas Abbild ber höchsten geiftigen Ideen jener Zeit, die von dem geiftlichen Stande vermittelt waren, und die beshalb im engen Bunde bes Ritter= und Priefterthums gleichsam verwirklicht erscheinen, fo giebt bagegen ber Eriftan von Gottfried von Strasburg 1) (um 1210.) das getrene Abbild bes weltlichen Lebenspringips ber Ritterschaft, bas Gemälde feiner bofifchen Bildung. Der Beld ift im Gegenfate zu dem einfam emporgewachsenen Barzival zu weltmännischen feinen Sitten erzogen. Beibe Jünglinge erscheinen und bei ihrem Gintritte in die Welt, Die ben ibealen, finnigen Parzival druckt und ftort, ben außerlichen, gewandten Triftan hebt und trägt; ber geiftige Trieb lentt jenen von Bweifel und Weltlichkeit zu Gottvertrauen und innerer Weihe; die gefellige Liebenswürdigkeit führt diefen von Thatenluft ab zur Frauenliebe und in beren Gefolge zu bem Wehler, ber burch bie fociale Feinheit vorübergehend ben Kriegerstand bamale anftedte und viel gerugt ward, bem Verliegen. Triftan erscheint zuerft als ein reiner Charafter und thatfraftiger Beld; ploglich von der Beftigfeit einer unerlaubten Liebe ergriffen, fagt er allen Thaten Lebewohl, veriert fich gang in dem Ginen Gefühle, das nun fein Leben beherricht, ger= fidrt die heiligsten außeren Berhaltniffe und ben schonften inneren Charafter. Wenn bas Gebicht vollendet mare, fo murben mir viel= leicht beutlicher feben, ob es in bes Dichters Abficht lag, was fein Gerb. Sanbb.

Werk burch die bloße Alarheit der Anschauung auf dem reinsten poetischen Wege leistet: daß es uns den Gelden als das Spielzeng von Glück und Leidenschaft, als die Frucht und das Opfer des Leichtsinnes und der Eigenheit sener Zeit darstellt, die die Leidensschaft der Liebe an die Stelle eines Lebensgrundsatzes emporhob, und darüber sede Kraft des Handelns vergaß.

- 1) Werte mit der Fortsehung Ulrich's von Turheim und heinrich's von Briberg, mit Einleitung und Wörterbuch herausgegeben von von der hagen.

  2 Bbe. Breslau 1823. Ler. 8. von h. F. Maßmann. Leipzig 1843. Uebertragen von hermann Kurg. Stuttgart 1844.
- 69. Wie beibe Belben biefer Gedichte, fo liegen fich auch bie Gedichte felbst in ihret Form und die Dichter in ihrer gangen Sinnesart fcroff gegenüber. Der Gine ift voll Lebensernst bis zur Myftit und Melancholie, gang in die Burde feines Ritterftandes verfentt; in den Augen feiner ritterlichen Genoffen ausgezeichnet burch die gelehrte Bilbung, die man in ihm fand; ganz ergeben ber conventionellen Runft feines Ordens, die er nur gleichfam in ihren Eigenheiten durch tiefere Auffassung zu rechtfertigen suchte; ber Andere ift gang von Lebensheiterkeit erfüllt, bis zur Freigeisterei aufgeklärt, dem Ritterstande wahrscheinlich gar nicht angehörig, bem Gloffenftudium feindlich, von reinftem Runftfinn burchdrungen, traft beffen er alle die stebenden Gigenheiten bes Ritterromans, Die Uebertreibungen und Bunder der Mabren, Die Befdreibungen und Die gelehrten Oftentationen der Dichter entweder vermeibet ober mit vikantem Spotte verfolgt. Bei beiben Dichtern ift eine innere Charafterform Gegenstand ber Schilderung; ihre Werke leiten von ber finnlichen, plastischen, physiologischen Kunft ber Alten ober bes Bollbepos jur geistigen, psychologischen ber Reuern über und bahnen reingeistigen Stoffen weiterbin ben Weg in bas Epos, das eigentliche Gebicht der finnlichen Anschauung. Dichter bes Bargival febrieb fein Gegenstand, ber Contraft bes finnigen Seelenlebens feines Belben zu dem wirklichen Beben, eine humoristische Manier ber Behandlung vor, an ben Gegenstand bes Triftan konnte fich mit Erfolg nur ein Dichter magen, bem die reize vollste Leichtigkeit ber Runft bis zum übermüthigsten Spiele und zur Tändelei eigen war. Moralisch und äfthetisch ftehen beibe Dich=

ser in einem so unversthulichen Gegensatze, daß eine Spaltung des Geschmats und der Tendenzen nach ihrem Vorgange in der nächst folgenden Dichtung allgemein ward; sie stehen zusgleich auf einer solchen Söhe, daß die Uebertreibung dieser Tentbenzen nothwendig ward, die zur. Verstiegenheit auf der einen, zum Versinken auf der andern Seite überführte. (I. p. 434—54.)

- 70. Durch das ganze 13. Jahrhundert entfaltet fich eine Rachblüte ber ritterlichen epischen Dichtung in einer ungemeinen . Mille. Bon dem Augenblicke an, wo die feinste Spipe der ritter= lichen Tenbengen in dem Minnelied gleichfam von dem Baume des Epos abgepflückt (f. u. 90.), im bibaktischen Gedichte aber Ritter= und Menschenfitte einer gesonderten Behandlung unterworfen und das epische Gedicht moralisch gedeutet und bezogen wurde (f. u. 98.), trat für Jahrhunderte eine bedeutungsvolle Entwidlung diefer (lprifchen und bidaktischen) Gattungen ein, aber bie Entwicklung des ritterlichen Epos war auch zu gleicher Zeit in fei= ner vorschreitenden Bewegung vollendet. Was weiterbin noch folgte, war im 13. Jahrhundert nur Recavitulation des Dages wesenen, im 15. - 16. Jahrhunderte der erfolglose und robe Berfuch einer neuen Reaction und Wiederaufnahme ber ritterlichen Beftrebungen und Dichtungen, und Die Auflösung der Even in Brofa ober in ihre einzelnen rhapfodischen Bestandtheile. Reit Wolfram's und Gottfried's war unfere epische Boefie zuerft durch Inhalt gediegen, in der Form gering; in den Dichtungen Beider halt fich Worm und Behalt die Wage; jett in der Beit der Nachblüthe des 13. Jahrhunderts erhält sich die außere dichterische Rorm in einer großen Fertigkeit, Die Materie wachst im Umfange an und die dichterische Thatigkeit gelangt zu einer weitern Berbreis tung, allein bas Bedeutungevolle bes Inhalts und die Runfimakiakeit der innern Korm und Composition erreicht kein Dichter mehr. In den Zeiten des 14. - 16. Jahrhunderts aber finkt auch noch bie Form jur aukersten Robbeit, ber Stoff jum durftigen Auszuge gurud, und nun mußte die epische Dichtung in fich felbft verfewinden.
- 74. Die erzählenden Dichter des 13. Jahrhunderts ftellen fich in zwei große Gruppen um Wolfram und Gottfried hexum.

Alles was noch der Blütezeit der ritterlichen Runft naher lag und mas fich noch im Geifte der höfischen Boeffe fortbewegen wollte, fchlof fich an die Borbilder reiner Ergähltunft , Bartmann und Gottfried an. Alles was in Leben und Runft tiefere Beziehungen nach Wiffenschaft und Religion und mehr Verwandtschaft mit ber bidaktischen Boefie suchte, lehnte fich an Bolfram und ichob in ber Beit vorwärte, fo dag Wolfram noch lange im Andenten ber Meifterfänger lebte, als Gottfried lange vergeffen war mit aller Boeffe, Die er cultivirt hatte. Die Dichter Gottfried'scher Richtung liegen bem Locale nach faft alle im Gudweften Deutschlands, wo des Meisters Vaterstadt war; Die Nachahmer Wolfram's find vorzugenveise feine bairischen Landeleute; in Gottfried's Schule fieht man einzelne bürgerliche Dichter fteben, wie er felber vermuthlich war; in Wolfram's dauern die geiftlichen Reigungen fort. Die Wolframiche Richtung nach einer gewiffen Divitit, Religiofität und Weihe bes innern Lebens überwog aber gleich in ben buftern Zeiten ber zweiten Salfte bes 13. Jahrhunderts fo, daß gang deutlich auch in den Dichtern Gottfriedicher Schule felbft noch eine Menderung wenn nicht ber Manier, fo boch ber Sinnesart fichtbar wird. tritt ein Bug ein von dem Weltlichen binweg auf das Geiftliche. von der muthwilligen und freien Sinnefart Gottfried's zu einer verzagten und angfilichen. Die Dichtung zieht fich auf die Legende gurud, von wo aus fie junachft im 12. Jahrhundert zu dem ritterlichen Epos vorgeschritten war, und ihr gegenüber lagert fich in schneibendem Contrafte Die historische Reimchronif. (I. p. 455. 485 - 86.)

72. Wie abhängig und angelehnt die erzählenden Dichter um die Mitte des 13. Jahrhunderts erscheinen, spricht sich am deutlichssten in den Fortsetzern aus, die Gottsried's und Wolfram's unvollendet hinterlassenen Werke completirten. Ulrich von dem Turlin vervollständigte für König Ottokar (1252 — 78) Wolfzram's Willehalm mit einem Ansange, den Wolfram absichtlich sallen ließ.). Ulrich von Turheim hatte schon gegen 1250 den Willehalm mehr in Gottsried's Manier nach einer wälschen Quelle sortgesetzt, die ihm Otto der Bogener in Augsburg mitgetheilt. Derselbe Mann setze auch Gottsried's Tristan fort; und hierin hatte er einen Rivalen im Heinrich von Freiberg?). (I. p. 487—88.)

- 1) 3ft Casparson's Ausgabe des Willeheim. Cassel 1781. gr. 4.
- 2) In von ber hagen's Ausgabe ber Gottfriebichen Berte. 1. 20. Breslau 1823. gr. 8.
- 73. Nächst diefen zeigt sich Gottfried's Anhang am meisten in ben Dichtungen aus bem Sagenfreise Arthur's, und bas werben wir erft beffer überfeben, wenn Alles aus diefer Reibe gedruckt ift, was aufgefunden ward, und aufgefunden, von deffen Eriftenz wir wiffen. Bon ben mancherlei Gedichten, die Rudolf von Ems in feiner Merandreis (um 1240) und im Wilhelm von Orleans (vor 1241) neunt, ift uns Turbeim's Clies, Beinrich von Linowe's Waller, Gottfried von Hobenlobe's Gedicht von allen Rittern Arthur's, und Anderes unbefannt; Alberich's von Bifengun Da= niel von Blumenthal 1), überfest vom Strider, der auch bas Rolandelied umbichtete 2), ift bem Drucke verfprochen. 2111= dere Arthubromane befigen wir, die Rudolf nicht nennt und jum Theil nicht nennen konnte, weil fie junger waren: Wigamur 3); Runhart von Stoffel's Ganriel von Muntavel oder ben Ritter mit dem Bodt ); zwei Werte bes Bleiare 5), ben Garel bom blühenden Thale, Tandarios und Flordibel, die gleichfalls bem Arthurfreise angehören und zu benen sich nun noch ein brittes, Melerang von Frankreich o), gefunden hat. Beinrich von dem Turlin's Krone 7) (1220) dagegen erwähnt Rudolf von Ems; dies Gedicht von großem Umfange stellt in Masse die vielbeliebten Szenen und Abenteuer Diefes Sagenfreises zusammen, in deren Mittelpunkte Gawan steht. (I. p. 488 — 93.)
  - 1) Der Anfang, mitgetheilt in Er. Nyerop, symbolae ad literat. teutonic. antiq. Havniae 1787. 4.
  - 2) In Schilter, Thesaurus antiq. teut. III. Voll. Ulm. 1727.
  - 3) In ben beutschen Geb. bes Mittelalters. herausg, von von ber hagen unb Bufching. 1. Bb. Berlin 1808. gr. 4.
  - 4) S. W. Wackernagel, deutsches Lesebuch. Thi. I. Basel 1839. 8. 2. Ausg. p. 643. Handich: in Donaueschingen. Bgl. Lasberg's Liebersaal 2. LXI. LXV.
  - 5) Sh. im Museum zu Linz. Bal. Mone's Anzeiger 1838. Sp. 611. und Th. G. v. Karajan, Frühlingsgabe für Freunde älterer Literatur. p. IV. Wien 1839. gr. 12.

- 6) Hanbidriftl. in Donauefdingen v. 3. 1480. 3u obigen Werten ftellt fich nun auch noch ein Werin von Lothring en, S. Karajan's Schaggraber, 1842. in ber Borrebe.
- 7) Beibelberg. Danbichr. Nr. 374. Wiener Df. 2779. Gin größeres Stud baraus ift von hahn mitgetheilt in Wolf's lais p. 378 f.
- 74. In diesen Arthusromanen stehen wir überall in der bekannten Sphäre jener britifchen Mähren, und bie Behandlung ift meift gang trocken und mechanisch. Etwas wärmer find die im Stoffe freieren Novellen: Graf Mai und Beaflor 1), Flore und Blancheflur (um 1230) von Conrad Flede2), und Wilhelm von Orleans (1241) von Rudolf von Ems3). Sie find alle drei von Dichtern bearbeitet, deren finnige, mohlwollende, harmlofe Perfonlichkeit, nach hartmann's und Gottfried's Mufter, auf das Unmuthige hinarbeitet; es gelingt ihnen aber nicht, ihre Materie auf jene Runfthobe ju ruden, Die bas Leben von bem Bufälligen entfleibet, wo die Welt, burch das Normale und Genes relle der dichterischen Anschauung wie bei Gottfried erhoben, oder wie bei Wolfram burch Ideengehalt gesteigert, in dem Glanze bes Ibeals erscheint. Was bei biefen Dichtern jum epischen Gebicht geworden war, finkt hier zur blogen Novelle und Unterhaltungspoefie herab; was dort geniale und schöpferische Babe war, ift bier erlernte Runft und blos formales Berdienft; Die Materien, Die jene Deifter gu läutern wußten, fallen bier, wo fie anmuthig fein follen (wie in Flore) ins Tändelnde, Weichliche, wo fie naturlich fein follen (wie in Wilhelm) ins Profaische und ins Triviale Des alltäglichen Lebens herab. Das Unerlernbare in der Dichtung, Welt und Geelenkenntnig, ift hier überall fo vernachläffigt, als ber außere Schmud ber Beschreibungen, Reinstunft und alles Technische hier und ba aufs forgfältigfte ausgebildet ift. Diefe Dichter haben offenen Sinn, große Borbilder, fleines productives Talent. Sie gefallen baber in ber fleinen Erzählung 4) am beften, welche befonders Conrad von Bürgburg 5) (+ 1287 in Bafel) cultivirte, ber neben Rudolf von Ems der entschiedenfte und bedeutendfte von Gottfried's Nachfol= . gern ift. (I. p. 483 - 502.)

<sup>1)</sup> Mai und Beaflor. — herausgegeben im 7. Band ber "Dichtungen bes beutschen Mittelalters." Leipzig 1848.

<sup>2)</sup> In ber Sammlung von Cph. H. Müller. Thl. II. Berlin 1785. 4.

- 3). Santidr. in Deibelberg No. 323.
- Rudolph von Ems., der gute Gerhard., eine Erzählung. Herausg. von Mor. Haupt. Leipzig 1840. gr. 8.
- 5) Conrad's Schwanritter in den altdeutschen Balbern III. Sein Otte mit dem Barte, herausg. von K. A. Hahn. Quedlindurg 1838. gr 8. Engelhart von Mor. Haupt. Leipzig 1844. Der werlte lon herausgegeben von Frz. Roth. Frankfurt a. M. 1843. Bon Roth ist auch die Mahre von der Minne oder die herzmähre (Frankfurt 1849) herausgegeben.

75. Die Stoffe der lett angeführten Dichtungen laffen ichon merten, daß die großen Borbilder der Kunft in dem ritterlichen Leben felbst verschwanden, und dies bedingte wohl auch die Abnahme Der Glanz ber Mitterzeit unter Friedrich I. war in Deutschland zu plötlich und rafch in feiner Entfaltung gewesen, als daß nicht die neue, gefellige Bildung, welche die erfte Warme rein und schuldlos hielt, im schnellen Wechsel zu aller Ungebundenheit. der Frauendienst zur Unsittlichkeit, die Dichtung zum Sandwerk, ber Schutz ber Dichtung an ben Dofen zur Gleichgültigkeit, bas Rit= terleben felbit zur Berweichlichung hatte ausarten follen. Bei unfern Dichtern beginnt daber die Rlage über den Verfall des höfischen Lebens, fast ebe beffen Preis und Lob erschollen war; die Entartung bes Frauendienftes wird mitten in den Zeiten gerligt, wo une bas Minnelied an feine iconfte Blute glauben läßt; Die Bergartelung Des Geschlechtes unter übertriebener geiftiger Bildung, auf die uns Triftan und Flore rathen laffen, bezeugt eine Stelle in Dai und Beaflor ausbrudlich; als ber gaftfreie Schutz ber Poefie am Bofe Bermann's von Thuringen und der babenbergischen Fürsten in Defts reich am größten war, flagen fcon die erufteren Dichter über ben Budrang unwürdigen Runftgefindes. Mitten in der größten Musbreitung der Runftfertigkeit jammern die Conrad von Würzburg über Die Seltenheit der poetischen Meister, über die Theilnahmlosigkeit ber Lefer. Gben Diefe Dichter felbft scheinen bier und ba noch bie größte Wärme und größte Achtung vor der Runft zu befigen, allein eben fo oft zweifeln fle an ihrem Berufe, und mas mehr ift, fie fangen an, von der Gundhaftigteit aller weltlichen Poefie, aller erdichteten Sage und Lüge überzeugt zu werden. Wir tehren zu dem Standpunct ber Raiferdronit gurud, welche die Dichtung nur in ber Glaub= würdigkeit entweder ber Legende ober ber Geschichte gestattete. Diese beiben Seiten spaltet fich jest die Dichtung; fie bearbeitet Le=

genden und historische Chronifen. Auch in diesem Punete änderte sich das Leben mit der Poesse; der Uebergang von dem welklichen Leben an Landgraf Hermann's Hose zu dem heiligen unter seinen Nachfolgern Ludwig und Heinrich Raspe, später der Wechsel der Dynastie in Destreich, wo auf die babenbergischen liberalen Dichtersfreunde Rudolf von Habsburg folgte und mit einer prosaischen praktischen Natur den Sängern den Rücken wies und dafür ihren Spott und Jorn zu dulden hatte, stellen diese Veränderung vollkommen dar. (1. p. 508—12.)

76. Die beiden fruchtbaren Dichter, welche uns die Zeit der Nachblüte ber ritterlichen Epopbe vertreten, führen uns an ober in biefe veranderte Boefie bin. Conrad's von Burgburg tro= janifcher Rrieg1), Rudolf's von Ems Alexander2), und seine Weltchronit's) find zwar nicht historische Gebichte, &. Th. auch nicht in jenem Sinne der historischen Wahrhaftigfeit ge= fcrieben, fie leiten aber boch vom Roman und Epos zur Gefchichte und Chronik über, benn überall ift es hier nicht mehr um ben Ginn ber Sagen und um eigentliche Dichtung, fondern blos um die Ma= terie zu thun. Daber ift Rudolf's Weltchronit weiterhin außeror= bentlich verändert und vermehrt worden, weil es nur auf Stoff an= tam ; fie umfaßte anfange nur Die altteftamentlichen Geschichten bie zu Salomo's Tob, im 14. Jahrhundert in der Bearbeitung Beinrich's von München ift fie ein Sammelplat von Geschichten, Sagen und Dichtungen ber verschiebenften Art geworden. Gie brückt in biefer Geftalt die beiben genannten Reigungen ber Zeit zugleich aus: ursprünglich follte fie in Rudolf's Sanden ein geiftliches Gedicht werben, mit bem er die alte Schuld feiner weltlichen ligenhaften Mähren gut machen wollte; weiterhin ward fie auch weltliche Ge= fcichtechronit, nur überfüllt von Cage und Dichtung, wie die Beltchronit. und das öftreichische Fürstenbuch b) des Wiener Bürgers Enentel (um 1250) auch, von welchem Be= ftandtheile in die Ueberarbeitung ber Rudolffchen Chronit eingingen. (I. p. 502 -- 9.)

<sup>1)</sup> Ein Theil B. 1 — 25245., gebruckt in ber Sammlang deutscher Gedichte, von Cph. H. Müller. Berlin 1785. 4.

<sup>.2)</sup> Danbidr. in Munchen.

- 3) Sanbider, in Scibelberg No. 327. Bl. A. F. C. Vilmar, die zwei Recensionen und die Handschriftenfamilien der Weltebronik Rudolf's von Ems, mit Auszügen aus den noch ungedruckten Theilen beider Bearbeitungen. Marburg 1839. gr. 4.
  - 4) Sanbidr. in Beibelberg N. 386.
  - 5) 3n Adr. Rauch, scriptt. Vol. I. Vindob. 1793. 4.

77. Folgendes find die hauptfächlichen Legenden, die im 13. Rahrhunderte von Dichtern meift Gottfriedicher Schule ausgegangen find: Conrad von Bürgburg hat einen Alexius 1), und einen Splvefter2), Rubolf von Ems einen Guftachius, ber nicht befannt ift, und den Barlaam und Jofaphat3) in ausbrudlicher Opposition gegen Lug und Trug ber weltlichen Aventiuren ge= Gottfried's Loblied auf die Jungfrau Maria fand eine Steigerung in Conrad's goldner Schmiede4); auf bem Dla= rienleben von Wernher (36.) bauten fich erweiterte poetifche Bio= graphieen auf, eine von Bruder Philipp 5) und eine noch weit= läufigere fpateres), die dem Latein des Dionpfius folgt. Die Rind= heit Jefu von Ronrad von guges=Brunnen 1), und unferer Frauen Bimmelfahrt von Ronrad von Beimesfurt. fallen beibe noch fruhe in das Jahrhundert und reihen fich mehr an ben trodnen Styl bes 12. Jahrhunderts an. Gben fo auch ber Eraclius ") von Otte (nach Gautier von Arras), wo die Legende eine eigenthümliche Berbindung mit weltlichen Stoffen eingeht, inbem die legendarisch umgebildete Geschichte bes Raifere Beraclius und Cobrou's mit einer griechischen Sage von Athanais verbunden Warm durchdrungen von feiner frommen Materie ift der Dichter eines Paffionals 10), bas die Geschichte Maria's und ber Apostel mit einem Schluffe von unterhaltendem Detail in zierlicher Diction, oft in dem Schwunge eines Predigers behandelt. von Langenftein's Martina 11) (1293) fucht in einer ber bef fern Beit würdigen Sprache viel mit Lehre und episobischer Gin= flechtung zu wirten. Die brei letten Dichter neigen ober halten gu Gottfried's Manier; ber Baier Reinbot von Durne bage= gen, ber auf Aufforderung Otto's bes Erlauchten (reg. von 1231-58) ben heiligen Georg.12) bearbeitete, ift ein Schiller Wolfram's, ber mit ber einschmeichelnben Leichtigfeit ber höfischen Ergablungs= Bunft einen fcwungreicheren, feierlicheren Bortrag zu verbinden fucht. (I. p. 515 — 33.).

- In hompt's Seitfchrift 3, 534. St. Alexius Leben in acht gereimten mittelhoehd. Behandlungen herausgegeben von H. F. Massmann. Quedlinburg 1843.
- 2) Ausg. von Wilh. Grimm. Göttingen 1841. gr. 8.
- 3) Oreg. und mit einem Borterbuche versehen von Fr. A. Röpte. Rönigssberg 1818. herausgeg. von Frang Pfeiffer. Leipzig 1843.
- 4) Musq. von Wilh. Grimm. Berlin 1840. gr. 8.
- 5) Auszug in Docen's Miscellaneen. Bd. II. 66. München 1809. gr. 8.
  - 6) Banbichr. in Beibelberg 372.
  - 3n K. A. Hahn, Gedichte des XII. u. XIII. Jahrhunderts. Quedlinburg 1840. gr. 8.
  - 8) Sanbichr. im Befig bee herrn von Lagberg, und in Berlin.
  - 9) Eraclius von Otte und Gautier von Arras herausgeg. von D. F. Maß= mann. Quedlinburg 1842.
  - 10) Das alte Passional herausgeg. von R. A. Hahn. Frankfurt a. M. 1845.
  - 11) Ausz. in Graff's Diutista. Bb. II. Stud 2. Stuttgart 1828.
  - 12) In von ber hagen und I. G. Bufding , beutsche Geschichte bes Mittel= alters. 1. Bb. Berlin 1808. gr. 4.

78. Leitet uns die Dichtung Gottfriedscher Schule unerwarte terweise aus dem Weltlichen und Lasciven ins Geiftliche und zur Legende über, fo reicht bagegen die Dichtung Wolframscher Schule ebenso unerwartet aus Verstiegenheit und Ueberschwenglichkeit herunterfintend dem hiftorischen Gedichte, der Reimchronif und mas dem verwandt ift, die Sand. Wir haben in der Entwickelung der epischen Poefie Gottfriedscher Manier, den Fortgangen der höfischen Erzählkunft und der Arthusromane vorher bemerkt, daß in jenen Gedichten des Heinrich von dem Turlin und des Gottfried von Sohenlohe (73.)., fowie in ben größern Werten Conrad's und Rubolf's die Materie ins Ungeheure anschwillt, und eben diefen Bug haben wir auch bei ben Nachfolgern Wolfram's zu beobachten. Sie nehmen auf, was der weise Meister absichtlich aus seinen Quellen als hohle Schale liegen gelaffen hatte. Das Gedicht des Propengalen Rpot, das die Gralfage behandelt, umfaßte mohl die Stoffe, die in unserem Parzival von Wolfram und im Titurel (um 1270). von Albrecht 1) getrennt find, im Wensentlichen zusammen. Wolfram fchied die Spisode vom Bargival aus, die fich epifch gestalten ließ; er bearbeitete vom Titurel nur ein Fragment, weil nicht

mehr Dichtenswerthes in beffen Inhalt für einen denkenden Dichter zu finden war. Was er liegen ließ, nahm Albrecht auf, und behnte eine hoble, stofflose Geschichte zu einer ungeheuren Breite aus, die durch feine Form (die Titurelftrophe Wolfram's, die aber mit eingeschobenen Mittelreimen verderbt ift) noch ermüdender wird. Das Gedicht ift übermäßig durchdrungen von jenem Geifte ber driftlichen Singebung ber Ritterschaft und ib= res gottesbienftlichen Gifers; es fcheint ein Beiftlicher zu bichten, obwohl fich der Dichter als Ritter kund giebt; Priesterschaft und Gelehrtenthum in den hochften Glang zu rlicen, ift eigentlich biefes epischen Wertes mehr bidattischer Zwedt; ber gelehrte Dichter scheint ber Beld bes Gebichtes au fein und er entwickelt überall feine ausgebreiteten Renntniffe aus allen Zweigen bes Wiffens. Gleich ausgedehnt wie diefe ift feine Renntnig ber ritterlichen Sage und ber beutschen Dichter. Er kopirt fie alle; über bas Bange aber ift Wolfram's Manier, zur Ueberschwenglichkeit gesteigert, vorzugeweise ausgebreitet. (II. 2. Ausa. 44-57.)

- 1) Der jungere Titurel herausgeg. von R. A. Sahn. Quedlinburg 1842.
- 79. Die Entstehung biefes Gebichtes, bas burch wenigstens brei Bande gegangen ift 1), scheint wie absichtlich rathselhaft gemacht; nicht allein lehnt fich ber Inhalt ber Dichtung enge an Wolfram an, fondern es ift auch der Anschein genommen, als ob Das Werk von diesem Dichter herrühre; es genoß mit ihm den hoch= ften Ruhm, überftrahlte alle achten Werte des Meiftere felbft und galt in umbestrittenem Unfebn bis ins 17. Jahrhundert als bas Saupt aller Ritterbücher. Seitdem fchien est teine beffere Dichters speculation zu geben, als Wolfram's Ramen zu adoptiren. dichte aus dem deutschen Sagentreise, wie Otnit, Bug und Wolf-Dietrich (f. u. 83.) traten unter feinem Namen auf; Die Bearbeitung eines troja nifchen Krieges 2) bes 14. Jahrhunderts gibt fich für ein Bert Wolfram's aus, ungeschickter als ber Titurel, da fich ber Dichter noch mehr vergift; ebenso wird auch im Lo= hengrin3) (nach 1356) anfangs ber Schein angenommen und fpater aufgegeben, ale ob auch bies Gebicht von Bolfram berrubre. In diefem Werte kehren wir in der ungefchickten Mischung fremd= artiger Elemente gleichfam zu ber roben Art von Gedichten zurlich,

wie fie im 12. Jahrhundert der Bergog Ernst darstellt, als ob die Gefete bes Rudganges unferer Spopbe benen bes Fortganges ang-Die in Auftrafien alte Sage vom Schwanritter ift bier an die Gralfage gefnüpft und im Namen bes Belben bem Lande Lothringen ein Denkmal gesett, wie im Titurel ber Dauphinee und bem Saufe Anjou; Die engere Szene ift nach Brabant gelegt; bann ift eine Chronit ber fachfischen Raifer jum Theil nach Siegbert von Gemblours eingeflochten und in fie wieder eine ber vagen erfundes nen Romanichlachten eingewebt; das gange eröffnet ein Stud bes Wartburgkrieges. Wolfram's Manier nicht nur, auch feine Ginnesart ift in bem Saupttheil bes Bedichtes im entgegengefetten Berbaltnif verleugnet, wie Gottfried's Gefinnung in Rudolf's Bar= laam; ber Dichter arbeitet feine Schwanritterfage im burlesten niederländischen Style, er hat für die Sublimität der Ritterwelt tei= nen Ginn und gegen die Beiftlichkeit eine feindselige Stimmung. (II. p. 57—60. 64—5.)

- 1) Bergl. Lachmann's Einleitung gum Parzival. Berlin 1833. gr. 8.
- 2) S. von ber Sagen's Minnefanger IV. p. 221. Leipzig 1838. gr. 4.
- 3) Ausg. von J. Görres. Deibelberg 1813. 8. Ueber bie Sage vom Schwansritter f. die Einleitung v. Reiffenbergs zu feiner Ausgabe bes chevalier au cygne. Bruxelles 1846.

80. Auch Ulrich von Eschenbach's Alexander 1) (um 1270) tritt in Handschriften unter Wolfram's Namen auf und galt in Sepfried's Alexandreis 2) (1352) schon für ein Werk dieses Dichters; denn auch Ulrich affectirt seine Manier. Die Hauptquelle seines Werkes ist der lateinische Walther von Castigslione, nach dem auch der Niederländer Maerlant seinen Alexander dichtete. Walther trug in den Curtius alle möglichen Fabeln, die er über Alexander auftreiben konnte, hinein und in diesem Beispiele solgte noch Ulrich in der albernsten Uebertreibung nach; er mischt mit der Geschichte auf's abenteuerlichste die Fabelreiche und Figuren des Romantischen, christliche Gesinnungen und biblische Sagen mit alten Vorstellungen, und läßt Alexander wie einen Kreuzhelden auftreten. Auch hier lernt man, daß das Verdienst unserer Dichter der guten Zeit darin bestand, daß sie den Wust der Sagen, wie Lams

bert und Wolfram, abzuwerfen, ober wie Gottfried ihrer Flachheit Tiefe zu geben wußten, durch die Gestaltung des Stoffes
nach einem leitenden Gedanken. Sobald die Dichter dafür den Sinn verloren, fallen innerlich ihre Materien, wie ungeheuer sie äußerlich zusammenzuwachsen scheinen, ganz locker auseinander; die Symptome der Auslösung find augenfällig, wie ungeheuer die Anstrengungen sind, die ritterliche Nichtung mit massenhasten Werken und seierlich wichtiger Manier emporzuhalten. (II. p.
61—64.)

- 1) Beibelberger Banbidr. N. 333.
- 2) Beibelberger Banbichr., N. 347.

81. Sowohl ber Lobengrin als Ulrich's Alexander führen uns bestimmter, ale die chronitartigen Gebichte Conrad's und Rudolf's (75.) auf geschichtliche Quellen und biftorifche Boeffe berüber. Beibe weisen uns nach ben Niederlanden bin, indem der Gine einen Dichter aus diefen Gegenden verrath, der Andere mit einer niederlandis Schen Meranderbichtung Ginerlei Quelle bat. Huch bier haben wir eine neue Berührung diefer absintenden Dichtungszeit mit jener auf-Reigenden des 12. Jahrhunderts (59.). Auch jene Beithatte fcon (in ber Raiferchronit) eigentliche Gefchichte in Die Boefie berübergezogen, und dies begann jest (feit der Mitte bes 13. Jahrh.) in den Nieders landen mit foldem Bewichte zu gefchehen, daß die berühmten Sifto= riendichter Diefes Landes, Beelu, Maerlant, Jan be Clerk, Belt= heim u. a. die ritterlichen Dichtungen mit ihren geschichtlichen fast gang discreditirten und verdrängten. Die Ratur bes Landes und feine alte Geschichte ließ hier das eigentliche Ritterwesen nicht dau= ern; Sandel, Industrie, burgerliche Freiheit und ftabtische Entwidelung schoben bier bas Ritterthum mit feiner eigenthumlichen Poefie zur Seite, und fetten die verftandige, praktifch brauchbare Geschichtspoesse an die Stelle. Von Dieser Natur und Dieser Nachbarschaft rührt es ber, daß unsere ersten eigentlichen Reimchroniken nach diefen Gegenden binliegen und im niederdeutschen Dialatte gebichtet find. Dabin gehört die Sandersheimer Chronit des Bfaffen Cberhard 1) aus der erften Balfte bes 13. Sabrhunberte, die Chronit ber gurften von Braunschweig?), bie

bis auf Albrecht I. († 1279) reicht, und die Reim chronit von Coln von Meifter Gottfried Hagen3), welche die Zeiten muischen 1250-70 besonders behandelt, wo dort die ersten Regungen ber Stadt zum Schutze ihrer Freiheit flatt hatten. Bon Diesen Zeiten an breitete fich die Reimehronit mit der Richtung auf historische Zwede local über die verschiedensten Gegenden Deutschfands aus und untergrub die ritterliche Dichtung, auch wo fie beren Buge und Manier noch trug. Die Livlandische Chronit') von Ditleb von Alnpeke in Reval (1296) hat wie die Chros nik des deutschen Ordens 5) von Nikolaus von Jero= fchin (geht bis 1326) noch einen blübenderen Vortrag; bas Werk des Leteren ift feinem Stoffe nach von driftlicher Gefinnung, von Legenden und Wundern gefüllt, und der Ton erinnert, wo er aus bem trodnen Styl ber Chronit herausfällt, an ben Titurel. auch in der Chronit von Deftreich von dem fogenann= ten Ottokar von Horneks) ber ritterliche Romanfipl zu halten gesucht, boch gleitet der Dichter überall in die Prosa herab, durch die geschichtliche Schwere der Materie heruntergezogen; hatte er in Profa geschrieben, so würden wir vielleicht eine schätbare Vuls gargeschichte durch ihn erhalten haben. Bor diesem Werte hatte Ottokar fcon eine Weltchronit bis auf Friedrich II. gefchrieben, die und verloven ift; fie würde mahrscheinlich eine Mitte bilden zwischen seiner erhaltenen Chronik und den oben erwähnten fagenhaften Werten bes Enentel (75.). (II. p. 66-73.)

- 1) In Leibnig scriptt. brunsvic. Tom. III.
- 2) Ebendas. und Ausg. von K. F. A. Scheller, de Kronyka fan Sassen in Rimen. Brunswyk 1826. gr. 8.
- 3) Ausg. mit Unmerft, u. Wörterbuch v. G. v. Groote. Coln 1834. gr. 8.
- 4) heibelberger hanbichr. N. 367. Fragmentarifch in: Bergmann, Fragment einer Urfunde ber alteften livlanbifchen Geschichte. Riga 1817. 8.
- 5) Peibelberger Bandichr. N. 367.
- 6) In Pez scriptt. Tom. III.
- 82. Der Gegensatz, den die bürgerlichen Riederlande gegen das Ritterwesen auch in der Literatur hervorriesen, wirkte nicht

allein in und durch Diefe hiftorischen Gedichte nach Deutsch= land berüber. Die ganze Thierfage von Reinhart Fuchs, Die bier zu Baufe mar, liegt bem Ritterepos feindlich entgegen; boch war fie, soviel wir wiffen, in jenen Beiten ber ritterlichen Poesie nicht tief in Deutschland eingedrungen; nur ein kleiner Theil ber Sage ward im 12. und 13. Jahrhundert von Bein= rich bem Glichefer 1) bearbeitet und überarbeitet. 2018 im 13. Jahrhunderte die Rittergedichte in Diefen Gegenden bei Seite geschoben wurden, behielt man boch für die karolingischen Sagen einige Duldung; theilweise gingen fie in die Chroniken als Geschichte ein, theilweise wurden fie für fich noch in ber Boltsibrache behandelt. Allein in diefen Gebichten felbft murbe bie Ritterpoefie vielleicht noch mehr durch Stoff und Behandlung untergraben, als durch die Thier = und Geschichtgedichte beseitigt. Dichtungen von Dgier, Reinald (Baimonstinder) und Dala= gis find an ber Scheibe bes 13-14. Sahrhunderts ins Rlämische aus bem Französischen überfett worden und in Fragmenten theilweise in diefer Sprache 2), gang aber in roben beutschen Ueberfetz un gen 3) wohl erft bes 15. Jahrhunderts, erhalten. Wir erwähnen fie hier, weil der darin herrschende Geschmack und Richtung icon früher auf die Weiterbifdung bes beutschen Wolfsepos berüberhier kehren wir nämlich überall schon im Stoffe bem verfeinerten Ritterthum den Rucken; Die Belben treten, nicht mehr gebandiat von Liebe, Milde, Dienfitreue und Sofifchteit, in aller Robs heit bes herolichen Raturftandes wieder hervor; Graufamteit, Bluts burft, und barbarifder Stumpffinn, eine Sympathie zwischen Menfch und Thier oder Beld und Baffe tauden auf, wie fie den Beiten eigneten, bie vor unferer Ritterbichtung gelegen waren. Denn auch biefe Zeiten felbst kehrten mit bem 14. Jahrhundert wie ber, wo die Ritterschaft ihre fruhere Weinheit und Bildung mit rober Gewaltihat, Raubluft, Gigenwillen und Rauftrecht vertaufchte. In der Behandlung ift baber auch in jenen Gedichten die beilige Schen por bem Ritterwefen verschwunden, ber niebere Styl be8 Thiergedichtes geht ein, bie niederländische Burleste verdrängt bas Boffiche; im Malagis befonders gewinnt es der Zauberschwant über Die ritterlichen Aventiuren , ber gelehrte Beld ragt über die friegerischen, und sein eulenspieglischer Diener (Spiet) wieder liber ihn binaus. Diefe ganze Beranberung ift bem Bollegeschmade zum Opfer gebracht, wie wir ihn unten in der fatirischen Dichtung wers ben kennen lernen. (II. p. 73 — 92.)

- 1) In J. Grimm's Reinhart Fuehs. Berlin 1834. gr. 8. Bergl. beffen Sendschreiben an K. Lachmann. Leipzig 1840. gr. 8.
- 2) S. H. Hoffmann's borae belgicae Thl. V. Breslau und Leipzig, unb Bilderdyk, nieuwe taal en dichtkundige verscheidenheden t. IV. Mone's Angeiger 1837.
- 3) Beibelb. Hanbschriften N. 363. Ogier; N. 399. Reinalb; N. 315. Malagis.

83. Wir bemerten im Berfolge unserer epischen Dichtung, baf ber Sagentreis ber britischen Romane bei uns rafch aufeinander in einer turgen Beit und zusammenhängenden Reibe (63 - 73.) umfdrieben ward; die farolingischen Sagen (Rarl 40. Willehalm 67. und die eben genannten) legen fich in einem größeren Beittreife um biefe berum; noch weiter reichen Die Sagen bes beutschen Stammes, Die wir rudwarts bis zu ibren rhapfodifchen Anfängen (im Silbebrandlied) und fest por marts bis zu ihrer Wiederauflösung in Die einzelnen Liederbes fandtheile verfolgen fonnen. Bei biefen Dichtungen ift bie bis ftorische Entwidelung bas mertwürdigfte; benn, bon ben zwei großen Epen der Nibelungen und Gudrun abgefeben, fo bewegt fich unfer episches Gedicht beutschen Ursprungs nach biefen beis ben Erscheinungen in eben derselben Leere bes Inhalts, in berfelben Geringfügigkeit der Formen und in derfelben Abbangigs teit von fremden Ginfluffen, wie wir es früher vor der Samm= lung unferer Nibelungen gefunden haben. Wie man im Bergog Ernft moderngeschichtliche Figuren zusammenschmolz und neue Gagen oder Berfonen an alte Ueberlieferung fnüpfte, fo trieb man es noch im 14. Jahrhundert im Landgraf Ludwig bem Frommen von Thüringen 1), im Reinfried von Brauns fchweig, und ähnlichen nichts bedeutenden Dichtungen weiter. Wie früher in Biterolf, fo haben wir in Dietrich's Abnen und Flucht ju ben hunnen von Beinrich bem Bogler 2) (13 - 14. Sahrh.) und in der Ravennaschlacht3) zwei Gedichte beutscher Sage, die in höfischer Manier, im Style Gottfried's ober mit Reminiscenzen an den Titurel behandelt find, obgleich fich die unpaffende Form nicht behaupten tann. Otnit

und: Wolfdietrich ) bagegen, die ursprünglich gleichfalls an ber Scheide bes 13. - 14. Jahrhunderts entftanden find, haben anger vielen britischen Sagenzügen entschiedene Bermandtichaft mit den ebengenannten farolingischen Sagen, nur daß ihr Gegen= ftand mehr Vafallentreue, als Vafallenübermuth ift und ihre Form an der Nibelungenstrophe festhält und die schnurrige Manier weniger auffallend werden läßt. Der Rofengarten 5) (frühe ftens Mitte bes 13. Jahrh. entftanden) halt fich in Materie und Korm bem achten deutschen Epos allein nabe, boch ftellen auch ihn die vorherrschenden burlesten Büge und die grob komische Manier wenn nicht jenen karolingischen Sagen felbst, so boch bem volksthumlichen Geifte nabe, mit bem bier Ritter= und Bergen= thum, den Zeiten des aufkommenden burgerlichen Lebens gemäß, ins Gemeine und Lächerliche herabgezogen werden, um bem Ge= schmacke bes Volkes oder ber verwilderten Raubritterschaft zuzusa= gen. (II. p. 92 - 110.)

1) Ausgezogen in Bilten's Gefch. ber Rreuzzuge. Bb. IV. Leipzig.

2) In ben beutschen Gebichten bes Mittelatters von von ber Dagen und A. Primiffer. 2r Bb. 2r Chl. Berlin 1825. gr. 4.

3) Cbenbaf.

4) Otnit, herausg. von Frz. Ios. Mone. Berlin 1821. gr. 8. Bolfs bietrich in ber Beibelberger hanbschr. N. 365.

5) Der Rosengarte, von Bisch. Grimm. Göttingen 1836. gr. 8. und in ben beutschen Gebichten von von ber Hagen und A. Primisser. 2r Bb. 1r Thi. Berlin 1820. gr. 4.

84. Im Wolfdietrich ist noch immer, wenn man will, ein epischer Schnitt, ein Ausgehen auf große Verhältnisse; in dem Rosengarten treten wir schon zu einer vereinzelten Begebenheit zurück, und dieser Rückgang von weiten Handlungen zu einzelnen Spisoden wird in den Gedichten von Laurin?), Sigenot?), Ede?), Ehels Hoshalt?) und Alpharts?) Tod immer entschiedener. Die Ausschiedeng des Spos wird hier immer erkennbarer; wie man einst von einzelnen volksmäßigen Rhapsodien zu einem weiteren Umsang vorgeschritten war, so treten wir setzt wieder unter lauter einzelne Sagentheile zurück, in soweit in diesen Gedichten ältere Tradition zu Grunde liegen sollte. Schreiten wir weiter vor zu den barbarischen Productionen des 15. Jahrhunderts, Gero. Gambb.

fo finden wir in Cafpar von der Roen's Seldenbuch (1472) eine Reihe dieser deutschen Sagen mit Absicht und Willskihr abgeklürzt, und blicken durch seine Arbeit auf andere uns verslerene Mittelglieder, die gleichfalls schon im Umsange zurückgewichen waren; im Lied vom Hörnenen Sieg fried?) (15. Jahrh.) begegnen wir der lockeren Gestalt der Geschnge, wo das Zusammensügen einzelner Lieder sichtlich ist und wo man auch dem Geschmacke nach noch tieser in den Geist der Urzeit zurückgesihrt wird. Ja zuletzt treffen wir in diesen Zeiten wieder auf das einzige rhapsodische Lied, das uns ein Zusall aus dem 8. Jahrehundert erhalten hat, auf das Hildebrandlieds), und können also geschichtlich in unserem Spos einen vollkommenen Kreislauf beschreiben. (II. p. 99 — 106.)

- Kunech Luarin (od. der kleine Resengerten). Nebst Bemerkugn. von L. Ettmüller. Jena 1829. gr. 8.
- 2) Ritter Sigenot, altbeutsches Gebicht. Herausg. v. Jos. Frhr. v. Laßs berg. Am Rhein 1830.
- 3) herausg. von Jos. Frir. v. Lagberg 1832. Falschlich unter bem Rasmen Linowe's (f. 73.)
- 4) Im Belbenbuch von Cafp. von ber Roen.
- 5) Im Belbenbuch (ins hochbeutiche übertragen u.) hreg, von von ber hagen. Berlin 1811. gr. 8.
- 6) In ben beutschen Gebichten bes Mittelalters v. von ber hagen u. A. Primiffer. 2r Bb. 2 Thie. Berlin 1820. 25. gr. 8.
- 7) Ebend. 2r Bb. 2r Ihl.
- 8) In W. Grimm, de Hildebrando antiquiss, carminis teuton, fragmentum, Gottingae 1830. Fol.

85. Im ganzen Laufe bes 13. — 15. Jahrhunderts wurden eine Menge der früher bearbeiteten Dichtungen umgeschrieben, umgearbeitet, und leiser oder lauter dem veränderten Geschmacke angepaßt. Weder für die Geschichte noch für die Dichtung aber ist hierin eine wesentliche Bedeutung zu suchen; es drückt diese Erhaltung des Vorhandenen den Stillstand der epischen Dichtung aus, wie sene Abkürzung den Rückgang und die Vollendung. Dieser Zug nach Auslösung des Epos ist im 15. Jahrhundert ganz durchgehend. Wie Caspar von der Roen das deutsche Geldensbuch, so kürzte der Münchner Maler Ulrich Fürterer') (um 1478) die poetischen Romane vom Gral und der Tafels

run be ab; ber ritterliche Preis lebender Helden sinkt bei Suchenwirt (Inde des 14. Ihs. s. u. 109) zu kleineren Gedichten herab,
die historische Reim=Chronik, obwohl auch sie noch vereinzelt fortgesetzt
wird, wird von dem historischen Liede im 14. — 15. Jahrhundert
abgelöst; und die großen Prosaromane werden in Volksbücher verkürzt. Aeußerlich ist der Grund dieser Neigung der Uebergang
der Literatur von dem auf einsamer Burg gelangweilten Ritterstande zu dem vielgeschäftigen Volke, das für die breite Lectüre
der Ritterzedichte nicht Zeit hatte; innerlich aber sieht, man, wie
in der Zeit der herrschenden lyrischen Kunst sich der Gesang wieder
der Poesie bemächtigen will; daher kommt auch der Meistersänger
Michael Beheim (im 15. Jahrh.) auf den Gedanken, lange epische
Gedichte silr den Gesang zuzurichten.

- 1) S. im Iwain von hartmann v. b. Aue, mit Anmerkgn. u. Gloffarium v. K. J. Michaeler. 2 Bbe. Wien 1787. 8. Einzelnes baraus. Bergl. F. H. hofftatter, Altbeutschie Gebichte aus ben Zeiten ber Lafetrunde. 2 Bbe. Wien 1811. 8.
- 86. Als im 15. und 16. Jahrhundert die Literatur gang in die Bande des Bolkes kam, konnte fich zuletzt die Ritterdich= tung nicht mehr im Werthe halten. Dennoch machte man innerhalb bes Standes, ber fie gepflegt hatte, eine lette Anftrengung, ohne daß eine allgemeinere Theilnahme erfolgte. Un den füd= beutschen Bofen von Deftreich, Baiern, Würtemberg und ber Pfalz ift in biefen Zeiten ein wetteiferndes Bestreben unter Klirften und Fürstinnen, Rittergebichte felbft zu übersegen ober übersegen zu laffen, Bandichriften abschreiben, malen, bruden zu laffen, fie in Bibliotheken zu fammeln, Dichter zu protegtren und zu beschäftigen, ja den Geift der alten Ritterschaft wieder in aller Art lebendig zu machen. Aber welche Dichter waren bas, die ber Pfalzgraf Friedrich noch auftrieb, um feine Siege zu befingen, ein Michael Beheim (f. u. 111.) und Albrecht von Remnat! Welche roben Arbeiter waren jene antiquarifchen Naturen, Thüring von Ringoltingen, Caspar Roen, Ulrich Fürterer, Bartlieb, Büterich u. A., die von Bergog Albrecht IV. von Baieren und von der Erzherzogin Mathilde von Deftreich beschäftigt wurden! Wie bebt fich unter biefen der Singmeister 30=

hann van Soest hervor, der 1470 für Pfalzgraf Philipp die Kinder von Limburg. — doch nur aus dem Flandrischen übersetzte! Endlich als sich diese alterthümelnde ritterliche Richtung in Kaiser Marimilian aufs höchste steigerte, haben wir den Weißkunig (1512). und Theuerdank (1517). als die letzten Bertreter der Ritterdichtung, die der Kaiser selbst entwarf und von Marx Treizsauerwein und Melchior Pfinzing ausstühren ließ. Diese königlichen Bücher wurden durch ihre thpographische Ausstatung am berühmtesten; was die Poeste angeht, so ist der Ritterton von dem des Weistergesanges verderbt, und das Epische in Allegorie verstüchtigt, eine Gattung, die gleichfalls die Herrschaft der volksthümlichen Poeste und ihren gefährlichen Einbruch in alle Ritterdichtung ausspricht. (II. p. 235 sqq.)

- 1) Beibelberger Sanbichr. N. 87.
- 2) Wien 1775. Rol. mit Bolgicinitten.
- 3) Mürnberg 1517. Fol. Theuerdank. Herausg. v. C. Haltaus. Quedlinburg 1836. gr. 8.

87. In allem übrigen ftarb feit bem 15. Jahrhundert auch noch die poetische Form in den Ritterdichtungen aus und Prosa trat an ihre Stelle; und auch biefe Brofaromane fonnten in Deutschland nicht zu bem Werthe gelangen, wie in Frankreich und Spanien. Unfere beutschen Bolksepen entgingen zu Saufe dem Schickfale, in Profa umgefett zu werden; nur Die nordische Vilkinafage fammelte ihren Inhalt in einer profaischen encyclischen Bearbeitung; auch die Karlfage in ihrem acht epischen Gehalte ließ man unangetaftet und den Alexander1) magte man mur aus ben abenteuerlichsten Behandlungen in Brofa um-Die alten Geschichten ber Raiserchronit bagegen in Verbindung mit neuen erschienen als romische Geschichte2); die Trojanergedichte löften sich mit am frühesten 3) in die pedestrische Rede auf; der Apollonius von Thrland4), der im Anfang bes 14. Jahrhunderts von Beinrich von Neuenstadt poetisch behandelt war, erschien in abweichendem Inhalt prosaisch und an ihn reihten fich intereffante Reisebucher, bas bes Englanders Mande villes) (+ 1372) vor allen. Die karolingischen Basallensagen

mit all ihrer Brutalität vertreten ber Sug Schapler, von ber Grafin Elifabeth von Naffau und Sarbruden aus bem Frangofischen übersett, ber Fierabras, ber Bergog Bervin, Balentin und Namelos, Olivier und Arthus 6). Von unfern britischen Gedichten find Wigalois (1472) 7) und Triftan 8) in Prosa aufgelöst, Lanzelot 9) ift aus bem Französischen bes Gautier Map übersetzt und streift an den Umfang des Amadis. Für das Bolk war dieser Stoff zu conventionell ritterlich, und diese Gestalt in Schrift oder Druck zu koftbar. Selbst die im Umfang mäßi= geren, in ber Materie allgemein menschlicheren Romane von Pontus und Sidonia 10), von Lother und Maller 11) u. A., und die Novellen von Magelone, Melusine, Grifelbis, Octavian, Fortunat u. A. verbreiteten fich vorzugeweise nur in der abgekurzten Gestalt des Bolksbuchs und haben fich fo durch Jahrhunderte im Gedachtniß ber Menge erhalten. (II. pag. 238 sqq.)

- 1) Dr. Joh. Sartlieb's Profa (1444) ift bie verbreitetfte.
- 2) S. Jacobs und Uckert Beiträge zur älteren Lit. Leipzig 1835. gr. 8. S. 76.
- 3) Durch hans Mair aus Rorblingen ichon 1392.
- 4) Augsburg 1471, u. A.
- 5) Durch Michael Belfer im Unf. bes 15. Jahrh. überfest. Berbreiteter ift bie Uebers, von Otto von Diemeringen 1483.
- 6) 3. Th. in alten Drucken bekannt, g. Th. hanbichriftlich in Beibelberg.
- 7) gebr. in Frankfurt. o. 3. u. f.
- 8) Augsburg 1498.
- 9) Beibelberger Sanbichr. N. 147.
- 10) Beibelberger Banbichr. N. 142. Mugsburg 1498. u. A.
- 11) Ed. Straeburg 1514. aber ichon 1437 von Elisabeth von Raffau übers fest. Bergl. die Rachweisungen in ber Gesch. deutsch. Dichtung. II.
- 88. Wenn die epische Ritterdichtung zuerst durch den Verfall des Ritterstandes und Ritterlebens selbst (75.) erschüttert und durch die religiösen und moralischen Scrupel in den Dichtern gegen die legendarische (75 77.) und historische (81.) Poesse ausgegeben ward, wenn sie sich in sich selbst überlebte und zu kindischer Unbeholsenheit rücklehrte (84. 85.), wenn sie den Einstüssen der lyrischen und didaktischen Poesse, wie wir im nächsten Abschnitt versolgen können, unterlag, wenn

sie ihre poetische Form (87.) verlor und ihren Umfang aufgeben mußte um fich nur zu erhalten, und wenn in allem diefem Die Elemente burgerlicher Rultur fichtbar find, Die fie außerlich verdrängte und innerlich (82. 83.) verderbte, fo kam end= lich gegen die Zeit der Reformation bin noch ein Moment aus der gelehrten Gultur hinzu, die nachher im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts auch die Bolleliteratur gerftorte. Die deutiden Schriftsteller bes 15. Nahrhunderts entaingen nicht bem großen Aufschwung, den die Wiederbelebung der klassischen Literatur in Italien nabm; fie lernten Die Schriften ber Alten und zugleich die der italienischen Humanisten kennen, ihrer Erneuerer. Was fie in ben Schriften eines Boccaccio, Betrarca, Meneas Splvius, Poggio u. A. von Lebensweisheit und Poeffe fanden, dunkte biefe klaffisch geschulten Männer die Literatur der Ritterbücher weit zu überbieten. Schriften diefer Italiener, Die ber an allen füddeutschen Sofen befannte Niflaus von Wyle 1), Stadtschreiber von Eglingen (1460-80), Albrecht von Cyb in feinem Chebuchlein 2), Beinrich Steinhowel3) u. A. im 15. Jahrhundert ins Deutsche übersetten, opponirten dem Rittergeiste und der Ritterdichtung zugleich, und die darunter enthaltenen Novellen überbieten an innerer Wahrheit in der That alle ritterlichen Profen Diefer Beit. Der Roman von Gurpo= lus und Lucretia (aus Aeneas Sylvius von Wyle 1462 übersett) eröffnet eine gang neue Beit und fteht so verandert gegen die Ritterromane, wie das erotische Bolkslied des 16. Jahrhunderts gegen den Minnegefang. (II. p. 258 sqq.)

- 1) Aranflation ober Autschungen bes hochgelehrten Nicolai von Wyle. Strasburg 1510.
- 2) Ob einem manne fy zu nemen ein elichs weib ober nit. v. D. u. I. (1472 u. fa.)
- 3) Er überfeste Boccaz de claris mulieribus (1473?).
- 89. Verdrängen konnten diese einzelnen Erscheimungen allerdings die prosaischen Ritterromane noch nicht. Sie wurden durch das ganze 16. Jahrhundert hindurch gelesen und wie im 15. Jahrhundert ein poetisches deutsches Heldenbuch gesammelt war, so entstand noch 1578 in dem Buch der Liebe eine Samme

lung prosaischer Rittererzählungen. Die Grenze biefes Gefcmacles bezeichnet ber Amabis, biefer große Cyclus von Profaromanen, der im 16. Jahrhundert (1583) fcon überfett war, und noch 1667 gedruckt ward. Auch jest aber gaben bie gelehrten und flaffifchen Dichter Diefer Richtung ben letten Stof. Opis, ber in seiner Jugend Dies berüchtigte Buch noch bewunberte, verurtheilte es später; und hinfort verließ ber Abel felbit biefe Gattung und bearbeitete Romane eines moderneren Geschmackes. So blieb die Ritterdichtung vergessen, bis fie unsere Beit unter gang veranderten Berhaltniffen zum Theil organisch nachbildend und reproducirend, mehr aber aus wiffenschaftlichem Interesse erft wieder hervorsuchte. Durch die gange Geschichte bes Berfalls ber Ritterbichtung von ber Mitte bes 13. Sahr= bunderts an bemerken wir eine Gleichgültigkeit gegen biefen Rudgang, ber mit bem Berfalle bes Ritterthums und ber bofifchen Cultur felbst im engen Busammenhange fteht. 3m 14. - 16. Jahrhundert ftellte fich bei uns der Ton der höfischen Gefellschaft bem ber plebesischen ziemlich gleich, während in ben romanischen Landen die Abenteuerlichkeit der Ritterromane in das Leben ber Mitterwelt einging; hier erhielt ber prosaische Roman eber eine Bedeutung, die er bei uns nicht erhalten konnte. Wir hatten mit großer Leibenschaft in ber erften Blüthezelt ber Ritterbich= tung das britische und frankliche Epos aufgenommen, aber wir verschmähten nachher, von der Ausartung Diefer Boesien viel zu leiden; wir sparten die Rrafte und wollten sie nicht an jene Sattung länger vergeuden als fie es werth mar; wir zogen uns auf unsere bescheidene Didaktik, und mit ihr auf das Bolk gurud, das noch bereit war jeden Eindrud anzunehmen. (II. p. 264 sq. III. ed. 2. p. 393.)

fie ihre poetische Form (87.) verlor und ihren Umfang. aufgeben mußte um fich nur zu erhalten, und wenn in allem diefem Die Elemente burgerlicher Rultur fichtbar find, Die fie außerlich verdrängte und innerlich (82. 83.) verderbte, fo tam end= lich gegen die Zeit der Reformation bin noch ein Moment aus ber gelehrten Gultur hinzu, die nachher im Laufe des 16. und 17. Nahrhunderts auch die Volkoliteratur gerftorte. Die deutichen Schriftsteller bes 15. Jahrhunderts entgingen nicht bem großen Aufschwung, den die Wiederbelebung der klassischen Biteratur in Italien nahm; fie lernten bie Schriften ber Alten und zugleich die der itglienischen humanisten kennen, ihrer Er= neuerer. Was fie in ben Schriften eines Boccaccio, Petrarca, Meneas Splvius, Poggio u. A. von Lebensweisheit und Poeffe fanden, dunkte biefe klassisch geschulten Männer die Literatur ber Mitterblicher weit zu überbieten. Schriften Dieser Staliener, Die der an allen füddeutschen Sofen befannte Niklaus von Bule 1). Stadtichreiber von Eglingen (1460-80), Albrecht von Eyb in feinem Chebuchlein 2), Beinrich Steinhowel 3) u. A. im 15. Jahrhundert ins Deutsche übersetzten, opponirten bem Rittergeiste und der Ritterdichtung zugleich, und die barunter ent= haltenen Novellen überbieten an innerer Wahrheit in der That alle ritterlichen Profen biefer Beit. Der Roman von Gurno= lus und Lucretia (aus Aeneas Splvius von Wyle 1462 übersett) eröffnet eine gang neue Beit und fteht fo verandert gegen die Ritterromane, wie das erotische Bolkslied des 16. Jahrhunderts gegen den Minnegesang. (II. p. 258 sqg.)

- 1) Aranflation ober Tutschungen bes hochgelehrten Ricolai von Byle. Straeburg 1610.
- 2) Ob einem manne fy zu nemen ein elichs weib ober nit. o. O. u. I. (1472 u. fll.)
- 3) Er übersette Boccaz de claris mulieribus (1473?).
- 89. Verdrängen konnten diese einzelnen Erscheimungen allerdings die prosaischen Ritterromane noch nicht. Sie wurden durch das ganze 16. Jahrhundert hindurch gelesen und wie im 15. Jahrhundert ein poetisches deutsches Heldenbuch gesammelt war, so entstand noch 1578 in dem Buch der Liebe eine Samm=

- 91. Drei Angelpuncte aber brängten fich unsern Bliden aus bem ritterlichen Epos auf, um die fich das geiftige Leben uns feres friegerischen Abels brehte: ber Frauendienst (48, 60, 62. 68.), der Gottesdienst (48. 49. 67.) und die höfische Bucht und Standessitte (64.) überhaupt. Diese brei Buncte festzuhalten, wird und bei ber Betrachtung ber nächften Erscheinungen in unferer lprischen und didaktischen Boesie ben Ueberblick bedeutend erleich= tern: auf fie und ihre Veranderungen läßt fich Alles beziehen, was in diesen Gattungen wesentlich scheint. Der Krauendienst, Die Frucht bes erften Gebankenlebens und ber gemuthlichen Sinnigkeit eines jugendlichen Geschlechtes, bas aus ber Robbeit bes Rriegs= lebens heraustrat und geiftige Bedürfniffe und feine Seelenregungen zum erstenmale empfand, ward Quelle des lyrifchen Minnegesanges; die Söfischkeit und humane Bildung ward die Quelle ber bidaktischen Lebens= und Sittenkritik, Die bald als Lehre, bald als Satire erscheint, bald als kurger Spruch, bald als Rebe und Predigt; die Religiofitat, ber Gottesbienft bes Ritterftandes, wie er wechselnd Sache ber Empfindung und Betrachtung ift, ward eine zweiarmige Quelle bald für lyrifche, bald für did aftische Dichtung. Der Ueberblick ber Entwicklung Diefer Poeffegattungen wird uns mehr eine intereffante Cultur= als Literaturgeschichte eröffnen, eben weil fie fich überall praktisch auf das innere und äußere Leben beziehen; wir verfolgen an ihnen die Bildungen der brei groffen Volkoklaffen bes Abels, bes Volkes und ber Gelehrten bis in das 18. Jahrhundert vollständig, und auch diese Ueber= gange find und hier, wie im Epos die Ueberlieferung der Poefie vom Bolt an die Geiftlichen und von diefen an die Mitterschaft, ein Faden durch die Vielheit der einzelnen Erscheinungen.
- 92. Daß der Frauendienst in dem geistigen Leben des Mitterstandes der Mittelpunct, das Minnelied die Blüthe seines Gesanges ward, daß die Frauenliebe in seinem Sittencoder statt eines moralischen Princips galt und in aller Dichtung seit jener Zeit die beste Würze und ein unentbehrlicher Bestandtheil ward, erklären wir uns aus dem Charakter der ganzen geselligen Vershältnisse in der neueren Zeit. Das erweiterte Bedürsniss und die Schwierigkeit der Subsissenz arbeiten in der neueren Welt darauf hin, in dem Menschen den Verstand und praktischen Sinn auf

Rosten des Gemüths auszubilden: follte fich die Poeffe hiecheben behaupten, fo mußte fie materielle Gulfe fuchen, um fich ber finnigen Seite des Menfchen gleich bei ber erften Reife bes Geiftes ficher zu bemächtigen. Gben fene Befchwerden unferer Erifteng erzeugen in und die Gebnsucht nach einer Lebensgefährtin, die uns Die Lasten des Lebens tragen hilft, welche der freie Stand im Alterthume fo wenig kannte, wie jene Sehnsucht und wie unfer eheliches Glück. Auf diese Empfindungen und Stimmungen wirkt Die erotische Boefle in grader Richtung bin, und bies fogar nicht ohne äfthetische Rechtsertigung: benn das Weib bildet in der neuen Beit, wie ber Mann in ber alten, Die ibeale und poetische Seite in der Gefellschaft, weil es den gemeinen Berührungen des außeren Lebens entzogen ift; es ift in ber That ein Gegenstand bes Beisviels zur Sittigung des Mannes, wie es ein dankbares Db= iect für die idealifirende Runft ift. Der Frauenverkehr milberte damals die Rohheit des Lebens und warf die ersten Freuden in eine monotone Eriftenz, den erften Runft= und Bildungefinn in ein Geschlecht, das nicht lange vorher jede Bildung grundfählich verachtet hatte. (I. p. 316 sqg.)

93. Die ritterlichen Sanger vertieften fich in den Preis der Frauen und in die Empfindung der Liebe nur allzusehr, und dies war auf die Länge weder ihrer Sittlichkeit noch ihrer Dichtung von Nugen. Sie überließen fich gang bem Buge biefer neuen Gefühle, vergaffen Rriegerstand und Mannescharafter, und ihre Lieder, in Uebergahl minniglich und jeder andern Regung fremd, geben ben Schein, als fei ihr ganges Leben unnatürlich von Diefer Einen Empfindung beherricht gewesen. Dies giebt bem Minne gefange1) bei großer Innigkeit und Gemuthetiefe boch Ginfor= migkeit und Weichlichkeit; die Rittersleute fangen von Empfindungen, von denen fie leidenschaftlich bewegt waren, und bies gab ihrem Liebe etwas unruhiges und materialistisches; auf ber andern Seite war der Frauendienst bei ihnen Sache der Standesfitte und eine Art Pflicht, und daher zweifelt man umgekehrt oft, ph nicht die Empfindungen, welche die Lieder ausbrücken, erkinftelt find, man ftreitet ob Ropf oder Berg mehr Untheil daran hat; Die Gediebte find ebenfo oft als fie ftoffartig find, mechanisch, allgemein, und conventionell. Dies war natürlich, da der Minnegefang, wie wir oben schon (60.) hörten, die Gattung war, die zuerst dem Ritterstande ausschließlich angehörte. (I. p. 342 — 54.

- 1) Bon ber Dagen, Minnefanger. Bb. I-IV. Leipzig 1838. gr. 4.
- 94. Der Ritterftand überkam biefe Gattung, wie man aus ben vielen Mai= und Tangliedern fcon fchließt, von dem Bolt, bas feit Urzeiten erotische Lieder gefungen hatte. Die wenigen älteren Gedichte aus bem 12. Jahrhundert, die wir in bem Min= nefängereober erhalten haben, von dem Rurenberger, Dietmar von Mift, Balram bon Greften u. a. flingen voltemäßiger und in jeder Art einfacher, ale die übrige Daffe ber Lieder, die ploglich, gewiß unter dem allgemeinen Anftog burch Die frangofifche Dichtung, Die damals in Belgien vorzüglich blübte, am Ende bes 12. Jahrhunderts auftauchten und gleich bei ben erften Niederbeutschen und Pfalzern, Beinrich von Belbete (62.) und Friedrich von Saufen (+ 1190), die nicht junger find als bie vorgenannten Oberbeutschen, in folder Reinheit ber Form und Gewandtheit der Sprache fich bewegen, als ob diese Dichter schon in der Mitte der neuen, eleganten und funftreichen Liederpoeffe, nicht an ihren Unfängen ftanben. Unter ben zahlreichen Dichtern, von benen wir Lieder in jenem allgemeinen, rein höfischen und rein minniglichen, ernften, mehr wehmuthigen Charafter befiten, mo ber Ausdruck ber Liebesfreude und bes Liebesleibes, ber Mailuft und Winterklage eintonig, aber in aller Reinheit und Unfchuld wechselt, heben wir als repräsentirend Reinmar ben Alten (wahrscheinlich ibentisch mit dem von Gottfried von Stragburg por Allen ausgezeichneten von Hagenau), Beinrich von Morungen und ben bon Johannsborf aus; von mehr heitrer und freierer Natur find die Schwaben Gottfried von Nifen, Ulrich von Winterftetten und Burchard von Sohen= fele. (I. p. 326-9.)
- 95. Auf mehrerlei Weise ward schon früh und spät im 13. Jahrhundert dieser reine Minnegesang inficirt und innerlich zersibrt, und dies läßt fich am besten an der bitreichischen Dich=

tung fener Beiten nachweifen. In biefen ganben gab es icon frühe im 13. Jahrhundert einen wohllebenden Mittel = und Bauern= Rand, der fich bem Mitterftande nahe drängte und beffen Reid und Miggunft erregte, wovon une in poetischer Gradflung ber Maier Belmprecht (um 1240) von Wernher bem Gartenare ein an= schauliches Bild gibt 2). In ber Lieberliteratur entsprechen bem Eindruck, den wir hier aus den factischen Berhältniffen empfan= gen, die Lieder des Baiern Mithart 2), ber an bem hofe bes letten Babenbergere Friedrich's II. (+ 1246) lebte, der überall Spott gwar, aber auch Reid gegen Die Bauern ausspricht, ber ihren Uebermuth geißelt aber ihre Befte, Tange und Spiele in Liedern mitfeiert, Die fich oft gang in den Wolfsgeschmad herab= laffen. Auch bei feinem Landomanne Tanbufer, ber gleichfalls in Deftreich mohl bekannt ift, und weiterhin bei ben Schweizern Steinmar (um 1276), und Sabloub (Anfang des 14. Jahrh.)3), fo wie bei vielen andern Nachahmern in einzelnen Liebern, treffen wir einen Con, ber febr beutlich ben Berfall bes Franenvertehrs und ber höfischen Minnedichtung ankundigt, man gleitet ins Gemeine und Derbe herab, aus dem feierlichen Tone der Ritterdich= tet in das Burleste, man fingt ben Preis des Berbftes und Winters, fatt wie fonft den Sommer, und in ihrem Gefalge Schmaus und Beche. Der Minnebienft in bem alten feierlichen Style wird ins Barodische gezogen, er fintt ins Baurifche berab, er fpielt nicht felten in ben unterften Ständen, und wir stoffen in jeder Sinficht in Diefen Gedichten schon auf die Ueber= gunge vom Minneliede ju bem Charafter bes fpateren Bolkslieds im 15 .- 16. Jahrhundert. (I. p. 335-9.)

<sup>1)</sup> ed. Jof. Bergmann. Wien 1839.

Befondere gebrucht in Benecke's Beyträgen zur Kenatsiss der altdeutschen Sprache und Literatur. I, 2. pag. 303 sqq. Göttingen 1832. gr. 8.

<sup>3)</sup> Hadloubes Gedichte herausgeg. von Ludwig Ettmüller. Zürich 1840.

<sup>96.</sup> Wenn also hiernach die Berührung mit den untern Rlaffen des Boltes das Minnelied untergrub, so that es die Entartung deffelben in sich selbst ebenso sehr, die eine natürliche Besgleiterin der Entartung des Frauendienstes selbst war. Wie dieser

augleich mit dem gangen Ritterleben fcon gegen die Mitte bes 13. Jahrhunderts in einen Zustand von Abspannung und Uebersparmung, von Ausartung und wunderlichem Geremoniel geras then war, wie die Minnebichtung, die fich in dem alten rein bos fifchen Style behaupten wollte, bem Mechanischen, Stationaren und ber eitlen Rachahmerei verfiel, bies lernt man gleicherweise und hinlänglich flar aus bem Franendienft (1255) und bem Frauenbuch (1257) bes Deftreichers Ulrich von Lichten= ftein 1) (+ um 1274-77), ber geschichtlich die bekanntefte Sigur unter unfern Minnedichtern fpielt. In jenen ergablt er und fein ritterliches Leben und Liebeswerben mit eingestreuten Liebern, in Diefem flagt er gegenseitig bie üblen eingeriffenen Sitten unter Männern und Frauen. Das traurige Bild, bas man hier von bem höfischen Leben und bem Frauenverkehre empfängt, malt uns Dann ber Stridera) (f. p. 73. und unten 103.), ber um . 1230 gleichfalls in Deftreich bichtete und ein großes Sammelwerk von Beispielen, gabeln, Reben und Schwänken unter bem Titel Die Delt schrieb, in mehreren fittenrichterlichen Studen, Die fich über die geschwundene Freude, Bucht, Ehre und Sittlichkeit Der ritterlichen Rreise verbreiten, weiter aus. Diefelben äußeren Berhältniffe also, mit benen wir oben (75.) im epischen Ge Dichte den Verfall eintreten faben, gaben auch der lprifchen Dich= tung ben Hauptstoß. Und was die endliche Folge von all biefen Berberbniffen im Leben und in ber Poeffe fein mußte, mar bag Die Ganger bes lyrifden Frauengefanges gang überdruffig murben und maffemveife zum Lehrhaften und Gnomischen, ins Moralische und Geiftliche übergingen. Der Berfall ber Sitten regte bie Menfchen von befferer Natur auf, ihren Ummuth und ihre Cenfur aufs unmittelbarfte in Lehrsprlichen und Strafgedichten auszuwrechen. (I. p. 339-42, 478-84.)

Vrowen dienest mit Anmerkungen v. Theod. v. Karajan, herausgegeben von Karl Lachmann. Berl. 1841. Itwiz oder Frauenbuch ed. Bergmann in den Jahrb. der Lit. Wien 1840 n. 41.

Kleinere Gedichte von dem Stricker. Herausgeg. von K. A. Haha. Quedlinburg 1839. gr. 8. unb God. Pal. N. 341.

<sup>97.</sup> Diese Wendung war schon vom Beginne bes Minnegesanges an vorbereitet. Gleich unter ben altesten Dichtern, noch

- im 12. Jahrhundert, erscheint ein Meister Spervogel als Gnomifer mit einer Reihe von Spruchgedichten und ber gröfte Meister, ben wir unter ben Minnefangern tennen, Balther von ber Bogelweibe 1) lehnte fich mit foldem Bewichte nach Diefer Seite, daß er fur Die gange Folgezeit Die größten Anregungen in ber Didattit gab. Balther ift fcon barum ber bedeutenbfte und vielfeitigfte biefer Sanger, weil er die brei oben (91.) bezeichneten Seiten gang umfpannt : fein gottesbienftlicher Leich und feine frauendienstlichen Lieder find übrigens mehr Rebenfache bei ihm, die große Mitte feiner Gedichte bilden feine Spriiche über die öffentlichen und privaten Verhältnisse bes beutschen Lebens voll einsichtiger Verständigkeit, voll Welt - und Menschen= fenninif, voll von überrafchender Aufflärung und Borurtheilslofigteit, gang gefloffen aus einem traftigen, beutschen Ginne und Gemüthe; er ging zu ihnen aus bem freudenreichen Liebesgefange über, ,,ale die minnigliche Minne fo verdarb," und biefen Ueber= gang machte die ganze Beit mit ihm. ((I. p.329-34.)
  - 1) Gedichte, herausgeg. von K. Lachmann. Berlin 1827. gr. 8. Bergl. Walther von ber Bogelweibe, ein altbeutscher Dichter, geschilsbert von Ludw. Uhland. Stuttgart 1822. 8. Bergl. L. Ernft, die Minsnesinger als polit. und sociale Parthei 2c. Gustrow 1846.
- 98. Denn an diefes Mannes Ferfen heftet fich unmittelbar die bidattifche Dichtung feiner und ber nachftfolgenden Beit in jederlei Form und Geftalt an. In Geift und Sinnebart bezieht fich auf ihn ber maliche Gaft 1) bes Thomafin Tirt-Ler aus Friaul (1216). Diefer Dichter hatte in wälfcher Sprache ein Buch von ber Sofischkeit geschrieben, bas nicht bekannt ift, aus dem aber Giniges in ben Unfang des wälfchen Gaftes überging. hier treffen wir noch auf bas conventionelle Sittenprincip bes Abelftandes, als ob in dem höfischen Manne ber Vorzug bes Standes mit dem Abel der Seele Band in Band gehe und als ob äußerer Anstand auf die innere Sitte wirke. Allein Diefe Anficht ift ber Art, daß fie nur in ber Praris des Lebens gebeiht, in ber Theorie dagegen fogleich schamroth macht: unsere ritterlichen Mo= raliften opponiren ihr baber gleich anfangs; Balther von der Bo= gelweibe predigt fcon aus einem gang humanen Principe, bas ber großen Mittelklaffe fchmeichelte, auf die nun die Literatur anfing

überangeben, die Gleichbeit der Menschen; und so thun die Lehren bes Winsbede?) an feinen Sohn, ein vortrefflicher Reft ritterlicher Dibaris; und fo auch Thomasin im Verfolg seines deutschen Buches ganz unbedingt. Er hat seine moralische Weisbeit, die er in jenem freng theoretischen Gedichte niederlegt, aus den alten Philosophen geschöpft, und seine Lehre ift gang von so= tratischem Beiste, von acht anthropologischer Weisheit und schlich= ter Einsicht durchdrungen. Das Gedicht giebt den Uebergang von epischer zu didaktischer Poesie felbst fo an, wie wir oben (90. 91.), meinten, Didaris und Lyrif in ihrem ersten Entstehen abstrahirten gleichsam ben Geist und bas Wesen ber That, Die bas Epos verherrlicht. Dem Dichter scheinen die ritterlichen Mähren ale Beispiele bes Guten für die Jugend mohl berechnet, bem reifen Manne will er ohne Bleichniß lehren, was das Gute, Frommheit, Tugend und Bucht bem Wefen nach fei. diesem Geschäfte trifft er auf die Hauptgebrechen ber Zeit mit einem einzigen Takte. Er opponirt jener Standesansicht von der fittlichen Wirkung der Liebe, er fieht als folge diefer fcmankenden moralischen Stüte Zweifel und Unstetigkeit als die Klippe ber Zeit an. und fett in feinem Buche baher bie Lehre von der Stetigkeit, b. b. vom fittlichen Grundfate auseinander. Bis in die Reformations= zeit hin blieb dies Werk in Andenken und Wirksamkeit. (I. p. 456--70.)

<sup>1)</sup> Cod. Pal. N. 389.

<sup>2)</sup> In Benecke's Beyträge zur Kenntn. der altdeutschen Sprache und Literatur. I. 2. Göttingen 1832. gr. 8. (vergl. Gesch. ber beutschen Dichtung I. 402 sq.)

<sup>99.</sup> Der wälsche Gast ist ein philosophisch zusammenhängendes System von rein weltlicher Moral, von einem Laien für die Laien berechnet; in einer ganz verschiedenen Form, als eine Sammlung von einzelnen, volksthümlichen Sprichwörtern und Sprüchen, halb weltlicher, halb christlicher Moral, crscheint (Bernhard?) Freidank's Bescheidenheit!) (1229), ein Buch, das sich ebenso lange wie der wälsche Gast in Ansehn hielt, und das sich noch enger an Walther von der Vogelweide anschließt, so enge, das man sogar geneigt war diesen sür den Parfasser zu

halten. Der kreizeitterliche Dichter, wie Walther ein religiöser, aber kein römisch gesimmter Mann, vereinigt zwiesache Bestandztheile in seiner Spruchsammlung: auf der einen Seite das Sprichwort des Volks, das mehr verständige Klugheitsregel als moralische Sentenz ist, mehr auf die Beobachtung des Weltlaufs gegründet, als aus einem sittlichen Grundsatz geslossen, auf der andern Seite aber christliche Sprüche und Lehren, und religiöse Mystit und Allegorie; neben den Weltdienst rückt ganz enge der Gottesbienst, neben die heitern Bilder aus dem wirren Menschenzverkehre die schwärzeste Ansicht der Welt und die Erwartung der Zeit des Kluches. (I. p. 471—8.)

- 1) Vridankes Bescheidenheit. Herausg. von Wilh. Grimm. Göttingen 1834. 8. Ueber bie Person bes Dichters s. Haupt's Zeitschrist für dentsches Alterthum. Bd. I. Hst. 1. p. 30. Leipzig 1841. gr. 8.
- 100. Man fieht wohl, daß in der didaktischen Boefie gegen Mitte des 13. Jahrhunderts Diefelbe Wendung vom Weltliden hinweg ins Geiftliche Statt hatte, die wir oben (75.) in ber epischen beobachteten. Auch in ber lprischen Dichtung beobachten wir benfelben Bug, und auch bazu konnte Walther in feiner Abwendung vom Minnegefang und in seinen zerknirschten Altersgedichten einen Unftof gegeben haben. Die anomifchen Dichter ber zweiten Periode unserer Lyrit, fagten wir vorbin (96.) wandten fich in Maffen von dem Liebesliede, das fie wie Walther nur noch spärlich cultivirten, zu dem bidaktischen Spruche über; sie nahmen von diesem die Einmischung in die praktischen Berhältniffe an, von Wolfram aber die religible Stimmung, und das Ueberschwengliche und Abstrufe der Dichtungsmanier. Gleich= getheilt hat ben Stoff von jenem, die Manier von diesem ber berborftechendfte unter allen, Reinmar bon 3meter, ber von Rheine gebürtig, aber nach Deftreich und Böhmen übergeflebelt war, wohin jest mit dem Kaiserthrone die Dichtung vorherrschend hindrang. Ueberall berührt fich Reinmar in feinen Aussprüchen und Unfichten mit bem Stricker; er nimmt eine feindliche Stim= mung, scheint es, gegen Ulrich von Lichtenstein, und gegen bas Minnewefen überhaupt an, er weift auf die Liebe zu Gott und ber Jungfrau Maria binüber; Die Gefichtszüge ber Poefie werben

bei ihm ernster, seierlicher, trauriger; Mes dentet dieselbe Erscheinung an, die wir oben unter den üppigen Weltsindern aus Gottsried's Schule bemerkten. Der Bruder Wernher in Destreich, Friedrich von Suonenburg, der Schwabe Konrad Marner, einer der angeseheusten und gelehrtesten dieser Nachzigler, der Sachse Rumeland, Alle theilen diese Veränderung. Sie jammern über den Verfall des Frauendienstes, der hösischen Zucht, der Kunst, und wiewohl sie sich im Osten und Norden, in Böhmen, Brandenburg, Mestlenburg, Braunschweig, Sachssen und Dänemark neue Zustuchtsstätten an den Gösen suchten, so haben sie doch die Armuth der sahrenden Sänger und die Aheilsnahmlosigkeit der Höse und Edlen an der Kunst Alle zu beklagen. (II. p. 11 sqq.)

101. Die Sittencenfur, die jett in dem Liebe und Spruche ber Wandernden vorherrschte, war tein Thema, das man gerne bei hofe belohnt; fie mochte ihr Theil mitwirken, daß fich ber Abel von ber Dichtung abwandte, und bies ward wieber ein Grund, daß fich die Runft isolirte, nur fich zu Danke fang, bem Unspruche ber Renner allein genügen wollte, fich in Schulen verfolog und auf Singtage ber wetteifernden Meifter concentrirte, wo fie fich innerlich zu erhöhen, fich eine Burde bes Abstammes (bon David), eine innere Weihe und höhere Beftimmung ju geben suchte, in bem Maage als ffe an eigentlichem Werthe berabfant. Ein scholastischer und gelehrter Charakter brang in die Dichtung der Gnomiker ein, die Merker hatten hinfort gang ein anderes Amt, als ba es ber höfischen Runft galt, jest handelte es fich um Weisheit, um die Renntniß aller freien Runfte, und in der Phi= lofophie der Scholaftifer muß man die Gloffen fuchen zu ihren Spruchen, die von Rathfeln (Baften), von apofalpptischer Weishelt, aftrologischer Geheimlehre, driftlichen Mysterien, wunder= barer Raturgeschichte und capriciblem Biffen aller Art gefüllt find. Mit fonderbarer Gelbstgefälligkeit haftete man auf diefen unverftandenen Runften und Die subtilen Streitfragen baraus wurden ein Hauptbestandtheil Dieser Boefie, Die Tenzone eine eigne Gatnung, in der die mußigsten Gegenftande mit einer für uns unbegreiflichen Seftigfeit und Wichtigfeit abgehandelt wurden. biefer Gattung ift ber 23 arthurgfrieg 1) (Ende bes 13 Sahrh.) Gero. Sanbb.

au einer unverklenten Berühmtheit gelangt, ein mothlich gewordener, höfischer gelehrtet Streit zwischen Ofterbingen und Eschenbach, eine Runstwette auf Tob und Leben. Die bittere Polemit, die sich in diesen Tenzonen, uniter allen diesen gnomischen Dichtern gegen einander, ausspricht, begreift sich um so weniger, als unter allen die größte Gleichartigkelt herrscht; nur bei so feindsellsgen Naturen, wie der Doetor Peinrich von Meißen und der Schmied Barthel Regenbogen waren, ist der Gegenfat erklärlicher. Sie beschließen im Ansang des 14. Jahrhunderts den Kreis dieser Dichter und leiten auf den späteren Meistergesang der Bürger über; die überschwengliche, verstiegene, sich selbst übersstliegende Kunst des Gelehrten steht hier der schlichten, aus ehrtlschem Gemüthe einfältig gestossenen des Handt welches Standes ausdauern solle. (II. p. 11—44.)

- 1) Der Singerkries uf Wartburc. Ged. aus 6. XIII. Jahrh. zum erstemmale genen nach der Jenser Urkunde etc. brsgeg. von L. Ettmüller. Ilmenan 1830. 8.
- 109. Denn allerbings handelte es fich bei dem Untergange ber ritterlichen Dichtung barum, ob die Boeffe auf das Bolt ober auf einen gelehrten Stand übergeben folle. Diefe Inomiter, mo fie auch burgerlichen Standes find, ftreben Alle, wie der Dichter Des Titurel (78.), ber mabre Bertreter biefer gangen Beit, nach bem Ruhme bes Gelehrten und des Theologen, und barum ift bes erfte Laie, der filt gelehrt galt, Wolfram, ihr großes Ideal. Mein ber Bug ber beutschen Gultur ging feit bem 14. Jahrhundert gung entischieben in Die unteren Boltotlaffen herab, fo bag er bie Begemvirkungen bes Gelehrten = und bes Ritterftandes überwand. Deutschland warf die ritterliche Cultur fast ebenso frühe, die rit= terliche Literatur früher ab, ale Stalien, und entfaltete mit feiner burgerlichen Cultur eine volksthumliche Moral, die immer mehr das fittliche Gefet ber allgemeinen Menschheit über bas conventionelle ber Geiftlichen und bes Mitterftandes fehte. Diefer Richt tung, die dem Bolle und seiner Moral natürlich ift, kam bie Wiebererweckung bes Alterthunis entgegen; benn fene humanifische Achensweisheit, Die Thomafin im walfchen Gafte fcon aus ben

Alten ichabite, ift ebenfo jeber Stanbellefchräntung emboben, und hate unfern Mittelflaffen, unterftügt bon bem Giege einer neuen Gelehrtenschule über die alte fcolastifate, Die höfische Sitte und die Wiffenschaft und Theologie der Scholaftit zugleich zur Beit der Reformation zu liberwinden. Rach biefer Beit, als auf ehren Culminationspuntt, brangen und auch alle Gricheinungen in uns ferer lprifchen und bibaktischen Boeffe vorbereitend bin. Die gelehrten Spriiche unferer vorerwähnten Meifter mit ihrer blos auf einen speciellen Stand berechneten Beisheit, gingen daber bald vorloren; fie leiten fich nur im und für ben Stand ber Deifter felber fort, wie das Minnelied in dem Stande ber Rittereleute, und beibe gingen mit ber icholaftifchen und ariftotratischen Bilbung in der Reformation augleich unter. Gine andere Gattung poetis feber Didaxis dagegen, die formell niehr Berwandtschaft mit eis gentlicher Poofle hat, die deshalb zu aller Zeit eine Art Grundlage und Wittelbunft aller bidattifden Dichtung war, die ihrem Wesen nach durchaus allen conventionellen Bezügen fremd, in fich felbst daber jener scholaftischen Gnomologie entgegengesett, aus bem Alberthume ju uns herliber verpflangt, aber gang volksthums lich geworden ift, tauchte jur Beit Thomasin's, bei ben ersten Spuren klaffischer und burgerlicher Cultur, auf, und rantte fic burch alle Metamorphofen ber bibaktischen Boefie bis ins 18. Jahr hundert hindurch; the Gebrauch borte faft nie, ihre Reproduction eft bann auf, ale ber Sieg ber bramatifchen Poefie im vorigen Rahrhundort entsthieden war. Dies ift die gabel.

AOJ. Die Fabel reihte sich in Demschland bei ihrem ersten Auftreten in eine weitere Gattung von sogenannten Beispielen ein, welche das ganze Gebiet der kleinen, niederen Grählung umfaßt. Das Beispiel wurde zur gwten Zeit der ritterlichen Lites ratur, schon seit jener Kalferchronik (38.) autivolrt; Novelleu, Gabliaur, Schwänke, Nechtssäue, Thiermährchen, Schwänke, Nechtssäue, Thiermährchen, Schwänke wird wie bestehtichen aus Haus und Zelle, die lebendigen Werhältnisse wirklichen Lebend wurden nicht seinen in gewandtwer Sprache und gelösterer Junge erzählt, als die wunderbanen Abenteuer der Ritterepen. Jene Erzählungen haben von diesen leisteren, wie sie sich denn überall in dem niedern Leben bewagen, Gestundheit der Beobachtung und natürliche Motive vorzus, und

fie find ben höhern Regionen bes gesteigerten Stanbeslebens ber Ariftofratie fremd. In bes Strider's Belt (f. vorbin 96.) haben wir eine größere Sammlung diefer Art, die aus ben berfcbiebenften Studen beftebt, welche aber fcon nicht mehr in bet Materie an fich einen Werth fuchen, fondern vielmehr in der moralischen Nutanwendung, die sie auch allein unter fich ausammenbindet: eben bies entruckt jest biefe gange Gattung aus bem Gebiete ber epischen Boefie in bas ber belehrenben. Bier nun tritt fcon die Kabel, mit den Mährchen und Schwänken noch vielfach gefreugt, zu Tage; noch ift Erzählung und Moral unficher, und wie die eigenthumlichen Umwendungen auf die Minne zeigen, nicht von Standesbezügen frei. Bon ba an bleibt die Aufmerksamkeit auf die Sabel dauernd. Sie erscheint in einzelnen Beispielen in bem Renner (um 1300); und in fast gang rein abgetrennter Bebandlung in der Sammlung des Berner Predigermonche Ulrich Boner (um 1324-49), dem Ebelfteine1), ber wie ber Freibant eines ber beliebteften Bücher bes beutschen Mittelalters marb. Dem allgemeinen Gindrucke nach find Die Bonerichen Sabeln ben Einflüffen bes Schwantes und Mährchens in der Form entwachfen, im Geifte jeder Standestendeng. Denn bies ift ber Ginn ber Moral aller Kabeln, ber ihr ihren popularen Charafter und ihren allgemeinen Werth gibt, daß fie frei von jeder religibe = bogmatifchen, ober nationalen ober fandesmäßigen Beziehung und Beschränkung die allgemeinfte Regel der Sitte und des Verkebrs aufftellt, und für diefen allgemeingültigen, einfachften Gehalt fcheint auch die einfachste und allgemeingültigste Form ber Darfiellung (in der Lotinannischen und afopischen Nabel) die naturlichfte. Dies fest die Nabel in fo enge Beziehung mit bem Sprich= wort (vergl. 99.), daß man fie nur eine poetische Verkörperung beffelben nennen möchte, wie benn auch die Epimythien ber beliebteften Nabeln (auch bei Boner) nichts als Sprichwörter find; er fett in damaliger-Beit im Befonderen die Kabel des Bouer bet trüben, gelehrten, ,, tunftlich geflochtenen" Snomologie jener Spruchbichter entgegen, auf beren unverhaute Weisheit er auch geradezu zu fticheln scheint. (I. p. 483 sq. II. p. 459. sqq.)

^ (·

Aus Handschriften berichtigt u. mit einem Wörterbuche versehen von G. F. Benecke. Berlin 1816. gr. 8. — herausgeg. von Frz. Pfeiser. Leipzig 1844.

194. Das Beifpiel, in der allgemeinen Bedentung von Pleiner Erzählung, ift eine Gattung, welche Die gangen Jahrbumberte von dem Rittergesang bis zu der Blüthe Des Meister= gefanges ausfüllt. Es zeigt gleichsam ben Rampf ber epischen mit ben dibaktischen Elementen, ber Profa mit ber poetischen Form, und ebenso einen Kampf bes weltlichen und geistlichen Prinzips. Die Erzählungen an fich waren Materie für das Bolt, die Deutungen, die man ihnen gab, waren vielfach geistlich, und der Sang der Erzähler, wie felbst des Baner, weist mitten ans bem weltlichen Treiben, in benen fich ihre Ergah= lungen herumdreben, auf ein geiftliches, inneres Leben gurud. Wie schon in der Raiserchronik Dieser weltliche Stoff Dicht mit ber Legende zusammengeruckt war, fo bauerte ber abnliche Sinn in ahnlichen Sammlungen bis ins 15. Jahrhundert bin aus, die man in Profa und Verfen ber Frembe entlehnte. In ber Nabe. Boner's überfette Conrad von Ammenbufen (um 1337) das Schachzabelbuch1) aus bem Latein des Jacob von Cef soles; nur die moralischen Deutungen der mannigfaltigen Ge= schichten, die hier an bas Schachspiel und feine Figuren ange Enupft find, erlaubten beiben Monchen biefe Befchaftigung. Diefes Buch ift in Versen verfaßt, eristirt aber auch in Profa; nur in Profa besiten wir bie Gesta Romanorum2), wohl febon im 14. Jahrhundert, feltner in rein ergablender Geftalt, gewöhnlich mit den moralischen und mustisch=christlichen Ausle= aungen, bie bier zum Theile fehr üppige und frivole Geschichten entschuldigen muffen. In biefe Sammlung ift ber Inhalt ber fieben weisen Meister 3) eingegangen, die gleichfalls icon im 14. Jahrhundert bei und in Brosa eingeführt waren, und 1412 von Sans bem Büheler4) in poetischer Sprache behanbelt wurden. Das Vorbild bieses Werkes wieder, bas wie alle biefe Sammlungen die kleinen barin enthaltenen Rovellen in einen Rahmen faßt, ist die indische Rabelfammlung, ber Hitopabefa, und auch diefes Wert, das im Drient in allen Sprachen ebenso verbreitet war, wie die sieben weisen Meister im Oceibent, ift im 15. Sahrhundert aus einer lateinischen Uebersetzung des Johann von Capua ins Deutsche übertragen 5). Auch bies Werk empfahl fich noch durch den Geift ber Abgeschieden= beit von ber außeren Welt und ber Trübseligkeit bes Irbischen.

ber es bietirte: Alice in biefer Gatting Abrigens fichrt bind bie Spur auf bie frateren Hebergatige bet Literatur ju bem Botte: und den humaniftlichen Gelehrten. Bonter und Grutad : wour! Ammenhufen berinthen in einer entsteben populaten und burgerlichen Geffinning ihre Schwalker Beimat und bie Beit bes Bufammenftoffes biefet Boltes mit bein bfleeichifden Abet. Die Luft an jenen kleinen Erzählungen an fich verbreitete fich im Bolte, und im 15. und 16. Jahrhumdert find fie nicht mehr in ben Banden ber Beiftlichen, fondern ber Deifterfanget, und Sans Sachs bemächtigte fich gleichsam bes gangen Reichthums. Die Begierbe nach bergfeichen Stoff führte endlich auf Die wielen: Anefdoten und Ergablungen and ber alten Welt und Gefchichte, und die großen Beifpiele von Tugend, Maag und Welsheit, die hier bekannt wirden, halfen nicht wenig, das elassische Alters thum fogar in einem Begeirftande bes Wolksintereffe gu machen. Coon 1369 fiberfehte Beinrich von Dinglen ben Balerius Marimus 6). (H. p. 487—177.)

- 1) Beibelbergen Ganbichr. N. 398.
- 2) Ohne Austegungen, Beibelberger Danbider, N. 101. Sonft in alten Drucken. Bergt. A. Reller's Gesta Romaporum. Stuttg. 1837. und beffen Ausgabe bes Tertes einer Münchner Sanbichrift mit ben Austegungen. Quedlindurg 1841. gr. &.
- 3) Egl. A. Reller, il romans des sopt Sages, mach der Paris. Handschrift. Däblingen 1836. gr. S. Deibeld. Danbfdr. N. 149.
- 4) Dyocletianus Leben von Huns von Beted; horausgegeben von A. Keller. Quadl, 1841, gr. 8.
- 5) Ausg. v. 1483.
- 6) Rd. Augeburg 1489.

105. Innerhalb der iveillichen Diehtung machten wir oben bei Thomastin' (1861) bent Alebergang aus dem Spischen in das Didaktische', das Beispiel sahen wir oben zwischen Beide getheilt. In der geistlich en Poesie machen wir denselben Uebergang von der Legende aus, der schon in der Kaiserchvonklund in dem vielstich didaktischen Geosse im Barlaam und ähnerlichen Legenden vorbereitet war. Es stellt sich der praktischen und philosophischen Didaris eine vellgibs-zw Gelte, vermittelt

i gradian we return it

durch die Predigt. Diefe war schon in althochdeutscher Sprache von den schweizerischen Mönchen cultivirt worden, fie wurde auch im 12. Sahrhundert in pretischer Rede bearbettet; allein erft im 13. Jahrhundert erhielt fie eine offentliche ja nationale Bedeutung in den Sanden ber berühmten Bolferedner David und Berthold, von benen an erft die geschichtliche Wichtigkeit der Profa überhaupt beginnt. Wir glaubten ichon oben in bem Baffional (77.) die Manier des geiftlichen Redners gu boren; viel entschiedeneren Ginflug hatte die Predigt auf ben Renner1) (um 1300) bes Sugo von Trimberg, ber in Bamberg (um 1260-1309) Schulreetor war; Die Bergleichung feines Buches mit ben Predigten Bertholds 2) weist dies überall aus. Es ift dies ein moralisches Sammelwert, dem ein einfacher Miß zu Grunde liegt, nicht ein Rahmen zu bloßen Erzählungen. fondern ein allegorifches Gleichniß, in bas fich Betrachtungen und Sermone aller Art, und gelegentlich auch Beispiele, Fabeln, Gespräche u. a. einflechten. Der Dichter ift ein eigentlicher Belehrter, und erinnert oft an die gnomischen Dichter feiner Beit (190, 101.); allein er hat fich von biefer Gelehrfamkeit abaewandt und tabelt fie in jenen Dichtern; er bat Spigen in der weltlichen Beisheit gefunden und zieht fich auf die Bibel jurud, obgleich er auch gerne die heiligen Bater der Rirche (bie heidnischen Philosophen nur mit Borficht) eitirt und empfiehlt. Er wendet fich gang an bie Loien, aus fchlichtem Berffanbe rebend, wie fein Liebling Freidant. Wie biefer, wie Walther, wie Thomasin, wie Boner vereinigt er den praktischen Sinn mit Beschaulichkeit und Abwendung vom weltlichen jum geiftlie chen Leben; entschiedner wie sie bildet er einen Gegensatz zu ber ritterlichen Welt und ihrer Literatur, es redet aus ihm wie aus Woner und Conrad von Ammenhufen ber Riebere gegen ben Bobeten. Den Sinterarund aller feiner Lebren bildet bit Erwerbsucht und Strebsamteit ber wetteiferuden Stande, Mitter, Bürger, Geiftlichen und Bauern, die sich im 14. Jahrhundert simanber Die Bage hielten. Der Remnet vereinigt bem Stoffe nach in fich gleichfam Affes was bie Snounter, bet Stricker, Freibant und Boner einzeln brachten; er machte bazu bas Bolt mit ben bilbischen Beieres pretifc bekannt und arbeitete wie nicht wiele andere Biether ben Boben in ben beutschen: Mittelelaffeit

um, auf dem die Reformation nachher wurzeln konnte, (II. p. 411—134.)

- 1) Zum ersten Male berausgegeb. u. mit Erläuterungen versehen vom histor. Vereine zu Bamberg. III Hfte. Bamberg 1833-36. gr. 4.
- 2) Berausgeg. von C. F. Rling. Berlin 1824. gr. 8.
- 106. In allen ben bisher genannten bidaktischen Dichtungen, wie in den Predigten jener Franzistanermonche, gewahrten wir immer eine gang praktische Richtung nach einer Wirtsamkeit unter ben Laien, überall aber auch fchon einen entschiedenen Sana Beschaulichkeit und Weltverachtung, der mit jenem praktischen Talente völlig in Widerspruch zu liegen scheint. Im 14. Jahr= hundert, ale von Seiten Ludwige IV. und feiner Minoriten ber erfte halb revolutionare Bruch mit bem Bapfte erfolgte, bilbete fich ausschlieflich aus jenem contemplativen Sange unter ben Dominitanermonchen ein Spftem mpftischer Theosophie aus, in einer Strenge miffenschaftlicher Speculation und ascetischer Entaufe rung alles Weltlichen und Irdischen, und dies in fo tiefeingreis fender Wirtung, daß jenes bisherige Streben, Religion, Morak lehre und Dichtung für bas Bolt fruchtbar zu machen, ganz aufgegeben zu werden ichien. Allein baburch, bag bie eigentliche Schuldoctrin und Dogmatit bes Meisters biefer Schule, bes Meis ftere Beinrich Edhard 1) (+ vor 1329) ale tegerifch verbammt wurden, wandten fich feine berühmten Nachfolger Tauler, Sufo, Rupsbroet u. A. ausschließlicher auf bas Morglische zuruck, und wurden für Luther eine Quelle reiner, unscholastischer Theologie; und der auf ihrer Spite fieht, Thomas a Rempis, ward eine Bauptveranlaffung zu der Aufnahme der flaffichen Studien in Deutschland, so daß auch von diefer Seite zulest Alles diefen beiben Richtungen, benen wir jest überall begegnen, nachgeben mußte: ben Richtungen zur Boltsbilbung, und in ben obern Schichten der Gefellschaft zur claffischen Literatur bin. (II. p. 134-46.)
  - 1) Bergl. über ihn: K. Schmidt in den Theol. Studien und Aritiken. 1839. II. Joh. Aauler, ein Beitrag zur Gesch, der Mystik und des reige. Lebens im 14. Jahrh. von K. Schmidt. Gotha 1842. Aaulere Lieder im Anhang zu: Hüppe, Lieder und Sprüche der Minnesinger-Münster 1844.
- 107. Auch diefe Seite unserer theologischen und religiösen Gultur fand in ber bibattischen Boeffe, die fich aberall an ein

Meuperes anlehnen muß, ihre Bertretung. In Brofa reiht fich Die Legendenfammlung bes Bermann von Krislar1). (1343) mit ihren Untersuchungen ber Lieblingsthemen ber Moftiker an Die Beispiele an, die wir fast alle in Diefer Beit zwischen Er= gablung und Lehre getheilt faben. In poetischer Sprache erwäh= nen wir als Reprafentanten biefer muftifch = theosophischen Dich= tung: bas Buch ber fieben Grabe2), bie Staffeln bes Gebets in bem die reine Seele in Bergeffenheit bes Irbifchen ftufen= artig zum himmel fleigt, und die Tochter Sion 3), die febnfüchtige Seele, Christi Braut; beibe Gebichte von einerlei Berfaffer, bas lettere bie fürzere Bariation eines Gebichts gleiches Ramens 4) von Bruder Lamprecht von Regensburg, das noch ins 13. Jahrhundert fällt. Diefe Stude halten fich rein auf dem Gebiete ber mpftischen Speculation auf; Andere nähern fich mit ähnlichem Inhalte anderen poetischen Gattungen ber Beit. Go nimmt Beinrich von Müglin, ber zur Beit Rarle VI. lebte, in feinen fleinen Sedichten 5) eine Stelle zwischen ben Inomitern und Dibititern ein. fein Buch der Maide 6) berührt fich am meiften mit biefen letstern, erinnert aber zugleich an ein Werk bes Wiener Arztes Dein= rich von Neuenstadt (f. v. 87.), Unfere Berren Bu= funft') (Anfang des 14. Jahrh.) nach Alanus' Anticlaudian. Diefes Gedicht wieder bat eben fo viel Beziehung, zu ben Myftitern als zu den öftreichischen Sittenpredigern, Die fich vom Stricker an bis ins 15. Jahrhundert hinziehen, und in deren Reihe Beinrich eben fo gut zu ftellen mare. (I. p. 146-57.)

- 1) Deutsche Myftiter bes 14. Jahrh. von Fr. Pfeiffer. Leipzig 1845. 1. Band.
- 2) Beibelberger Banbichr. N. 417.
- 3) In Graff's Diutisca. Bb. III. heft 1: Der Berfasser biefer beiben Gebichte hat auch eine Abhandlung über ben Leichnam Christi geschrieben; er gibt sich in bieser (Münch. Of.) als einen Mönch in heilbronn zu erkennen. S. Altb. Blätter 2, 350. 354.
- 4) Auszüglich burch Beiter in ben Beibelberger Jahrb. 1816. p. 713.
- 5) Beibelberger Banbichr. N. 693. Wilh. Müller, Fabeln und Minnelieber von Beinrich von Maglin, Göttingen 1848.
  - 6) Beibelberger Banbidr. N. 14.
- . 7) Dettetberger Sanbicht. N. 401.

408. Wir haben nach einander gefehen, wie bie gange poetische Literatur aus ben oberen nach ben unteren Rreifen ber

Gefrifchaft herabstrebte: bas Minnelied nahm Bollomaratter und einen bäurischen Ton an (95.); Die arifio matifche Stundelmoral verkhleift fich in eine allgemeine menschliche, welche die Gleichheit von Mensch und Mensch lehrte (98.); ber gnomische Spruch voll fcholaftifcher Gelehrfamteit wich ber verftanblichen, popularen Anbel und bem Beispiele (102-4.), Die vornehm erzählte Legende ber Predigt und fcblichten, erkanlichen Betrachtung (105.); felbst die muftifche Theologie gab: und bie Bludficht (106.) auf eine neue Urt von (claffischer und bumanisti= fcher) Gelehrfamteit, welche mit ber Bolfobiloung in ber Reformationszeit gemeinsame Sache machte. Gegen biefe Richtung ber Gultur nach den unteren Ständen bin gab es mun im 15. Sabr= hundert, wie wir oben aus ber versuchten Regeneration bes Eps und der Entstehung des Ritterromans fcon bemerkten (86), in gang Süddeutschland eine Reaction zu Gunften ber alten ritterlichen und bofischen Gultur. Aber biefe Berfuche follten nur befto beutlicher berausstellen, daß von biefen Rreifen aus umferer Litsratur tein Geil mehr blüben follte. Dies läßt fich befonbers anschaulich an ben Dichtungen, Stimmungen und Schickfalen zweier Dichterpaare (109. und 111.) beobachten, welche Die praktifche Sittencenfur, Die Rritit ber öffentlichen Buftande und Begebenhelten in ber aweiben Salfte bes 14. und ber erften bes 15. Rabrbunberte fortseten, und die fich in die Sympathien mit der burgerlichen und ritterlichen Gefellschaft gleichsam theilen.

109. In Destreich, wo, wenn wir die heutigen Grenzen statuiren, von Thomasin (und wahrscheinlich auch Freidank) an die ritterliche Didaktik zu Hause war, haben wir eine Reihe von Sittenpredigern, welche die Wege unserer Literatur und Eultur vom Ritterstande zum Bolbe herab vollständig dariegen. Der Stricker stand noch ganz in dem ritterlichen Leben inne; sunstäg Jahre einen nach ihm stellt sich in dem Lucidarius?), einer Reihe von sittenrichterlichen Gedichten des Ritters Seifried Helbling (um 1290) schon der Gegensatz der abern und untern Stände in Unterhaltungen von Rittern und Knappen durz gegen Ende des 14. Jahrhunderts bilden Heinrich der Teich ner? und Peter Guchen wirt? diesen Gegensatz gleichsam perstätichen Reme

fert alle Soffmung aufihof = und Rittervoffer gang auf jeftpottet, bes Francendienstes, und wendet den parafitischen Poffangern ben Rücken, ohne daß man darum fagen kann, er wende fich bem Bolte, sei es in Gesinnung oder in Dichtungsmanier, entschieden gu. Sein Freund, Landsmann und Beitgenoffe Suchenwirt bagegen war ein Wappenfänger und burch feine Befchäftigung an bie Ritterwelt geknüpft; auch et ift nicht blind gegen ihre Mängel, fein Gifer aber ift ein reformatorifcher, tein verzweifelter, bichtete noch Chrenceben auf einzelne bfterreichifche Mitterbleute, und . ihre Striegethaten, allein man fieht es an ben Stoffen fchon, bag. Diefe Thaten keinen heimischen Boben mehr hatten: Diefe Belben, wanderten in alle Welt aus, um an den großen Kriegen Theil ju nehmen, die im 14. - 15. Jahrhundert alle benachbarten Nationen spalteten und in Frankreich, Spanien und England noch Rämpfe voll ritterlicher Ideale hervorriefen; wo sie Suchenwirt auf beutschem Boben ben Reichoftabten ober ben schweizer Bauern gegenüber zu zeigen hat, ba muß er ihre Schmach verbergen, benn hier und in den hufsitischen Kriegen ward die deutscho Ritterschaft und ihr Ruhm in eben bem Maafe gebrochen, wie hinfort die un= teren Claffen aufathmeten und emporftrebten. (I. p. 177-91.)

1) S. Karajan's Inhaltsanzeige in hen Altdautschen Blättern von M. Haupt II, 1. Leipzig 1837.

2) Schottin's Auszüge aus Teichner's Werten in ben Wiener Jahrbüchern 1818. Bb. I. Einzelnes im Liederbuche der Clara Mätzlorin. Quedlindurg 1840 gr. 8. Deibelberger Danbichen. N. 384. Münchopp. N. 714. und 574. Bgl. Aretin's Beiträge Bb. 9 1079 — 86. u. Docen's. Wiscelloneen. 2, 228—38.

3) Werke, herausgeg. von Al. Primiffer. Wien 1837. gr. 8.

440. Auch in der historischen Dichtung stellt sich diese nachtheilige Lage des Abels heraus. Das Lob = und Seldengedict Suchenwirt's auf seine lebenden Zeitgenossen, historisch und prossaisch wie es trop aller Nachahmung des alten Nittergedichts gesworden war, ward vergessen, dagegen erhielt das historische Volkslied, das in der Zeit aristokratischer Bildung im 13. Jahrhundert nur vereinzelt erscheint, seit den Schweizerkriegen mit dem Dabsburgischen Dause im 14, und mit Burgund im 15. Jahrehundert, durch die Schweizerkieder, die diese Kriege erzeugten.

(Suter's Sempacher Lieb") 1386 mit Anklängen an das beutsche Nationalepos und Veit Weber's Burgundische Kriegsgesänge 2) einen solchen Nachdruck und erneutes Leben, daß mit ihm die alte Singlust des Volkes überhaupt erst recht wieder erwacht zu sein scheint. Dis ins 17. Jahrhundert hinein siel num
jedes historische Greigniß des Volks lyrischer Kritik und Chronik
wieder anheim, wie es einst in den ältesten Zeiten gewesen war.
Doch war das geschichtliche Lied nur an den Grenzen von Deutschland (Schweiz, Dithmarsen, Hussiten) von einer Größe und Bedeutung der Begebenheiten selbst getragen, im Innern entbehrte
es allgemeines Interesse durch die Zersplitterung die eine politische
Größe von Deutschland selbst unmöglich machte. (II. p. 195—202.)

Sin hundert Deutsche historische Bolfslieder, gesammelt und in urkundl. Aesten chronolog, geordnet herausgeg, von Fr. Leon. v. Soltau. Leipzig 1836. gr. 8. — Sammlung histor. Volkslieder u. Gedichte der Deutschen. Aus Chroniken etc. zusammengetragen von O. L. B. Wolff. Stuttgart 1830. gr. 8. u. A.

- 1) Wackernagel's Lesebuch. 2. Ausg. Basel 1839. p. 919.
- 2) Beit Beber's Rriegs : und Siegeslieber, herausgeg. von Deinrich Schreiber. Freiburg 1819. 8.

111. Mehr als ber Teichner und Suchenwirt zeigt das anbere Dichterpaar, bas wir vorhin im Ginne hatten, wie unrettbar die alte ritterliche und höfische Bildung ihrem Untergang entgegen ging, und wie machtvoll alles Gedeihen in die untern Stände drängte. Sans Rofenplut1) der Schnepperer (bichtete um 1430-60) war eben ein folder Wappendichter wie Suchenwirt, allein, ein gang burgerlich gefinnter Mann, bat er nicht die geringste Sympathie mehr mit dem Ritterwefen, fonbern er eröffnet die grobe Volksmanier der Dichting und die Lieblingswerte bes Bolts, Schwänke und gaftnachtsspiele, wie fie Bans Sachs nachher cultivirte, mit aller Entschiedenheit; er ift glücklich und zufrieden, wie ber Mittelftand bei irgend erträglichen Buftanden immer ift; tadelt er in feinen Sprüchen alle Stände, fo liegt doch der Rachbruck auf bem Tabel bet ritterlichen Buftande; lobt er, fo übertrifft nichts bie Berrlichkeit feines Murnberg. Gang anders ift es mit dem Beineberger Weber Michael Beheim 1) (geb. 1421), der gleichfalls an

allen Höfen umherwanderte, mit sichtbarer Reigung her seine Hütte zu bauen, wo man ihm doch überall Spott und Hohn zu Theil werden ließ. Er dichtete historische Sprüche und Rebensarten von außerordentlicher Rohheit, er pries seine jeweiligen Dienstherren, aber das Hofgesinde suchte ihn überall zu verdrängen; wie ein Fürstendiener überließ er sich dem Hasse gegen die Stände, denen er angehörte, er predigte den Fürsten von Karl und Arthur vor, ließ sich von ihnen vor die Thüre stoßen und versuchte sein Glück wieder bei Anderen. Diese Schicksale zeigen, wie natürlich es war, daß die Leinweber, Barbiere und Schuster hinsort lieber ihr Handwerk beibehielten, wenn sie der Sängerberuf auch trieb; der Hofgesang der Ritter, der Wappensgesang der Knappen und Herolde hörte auf, der Schulgesang der Handwerksmeister, und das freie Lied der ledigen Gesellen aller Art trat an die Stelle. (II. p. 202 — 17.)

- 4) Dresbner hanbichr. N. 19. Einzelnes von ihm gebruckt im Liederbuch der Clara Hätzlerin, und in den Altdeutschen Blattern, I. 4. Bericht an die Mitglieber ber beutschen Gefellschaft in Leipzig 1837. u. A.
- 2) Beibelberger Sanbichr. N. 312. und Anbre.

112. Die Schickfale, die wir hier an ber Perfonlichtett ber Dichter verfolgen, erlitt bie alte Ritterpoeffe in fich felbit, auch in jenen Gattungen, Die, wie bas lyrifche Lieb und was fich baraus entwickelte, von außerer Anlehnung und Beziehung freier find, als bie bibattische und Gelegenheitsbichtung ber Sittenprediger und Wappendichter. Wir haben bas Minnelied schon gang frühe im 13. Jahrhundert (95.) aus bem höfischen Ton in einen baurifchen berabgleiten feben, wir tonnen anneh= men (fchon aus ben Rotigen, die und die Limburger Chronit') über ben Gefang im Bolle feit 1336 mittheilt), baf es fich im Laufe bes 14. Jahrhunderts immer mehr bem fpateren Boltsbiedertone naberte; ber Rittersmann, wie fein Stand verbauerte und zum Raubhandwerke ausartete, ließ auch ben Styl feines Gefanges finten, und ber Ganger ber unteren Rlaffen, die emporftrebten, hob sich zu dem Tone des altritterlichen Biebes. Dies bauerte fo fort bis ins 15. Jahrhundert und in bem lprifden Theile bes Lieberbuchs, bas Clara Baglerin') in Angeburg (1470 — 71) abstrieb, kittem Bick, an das fich die nächsten Betrachtungen bequem anktührsen, darcheschaut man deutlich, wie sich das Alte und Reue im Inrischen Gesange kreuzt. Diese Lieder, idie sich über diese gänze Uebersgangszeit verbreiten, stehen in genauer Mitte zwischen dem völlig ausgebildeten Volksliebeslied des 16. Jahrhunderts (7. n. 120), das schon ganz einer neuen dem Ritterthume entstremdeten Zeit angehört, und dem alten reinen Minnellede. Weder der Kittersstand noch ein anderer niederer Stand erscheint darin vorzugsweise als die dichtende Classe, einzelne Stücke sind wie aus Stellen des reinen Ritter= und Volksliedes zusammengesetzt, die Liederweisen vereinfachen sich, wir gehen aus den oberen zu den unteren Sphären der Gefellschaft in Sprache und Vorstellslungen über, indem man meist noch die alten Naterien sesthält. (II. p. 219. sqq.)

- 1) Die neueste Ausgabe mit einer Ginleit. u. erlaut. Anmerkungen herausgeg. von C. D. Bogel. 2. Aufl. Marburg 1828. 8.
  - 2) Herausgeg. v. C. Haltaus. Quedlinburg 1849. gr. 8.

113. Gehen wir zu den einzelnen hervorragenden Dich tern über, beren Lieber ber Sommlerin jenes Lieberhuchs am nächsten lagen, so machen wir auch hier fortwährend die gleiche Benbachtung des Rudganges der Cultur and ber bobern Gefellschaft in die niedere. Wir haben in den ritterlichen Lyrifern Sugo von Montfort'): (in Borarlberg :1354 - 1423): und Oswald von Wolfenftein?) (in Groben in Eprol 1367. -1445) die Bertreter jener ritterlichen zu ben alten Berbaltmiffen gurudftrebenden Reaction, die wir im Epos und Roman int 15. Jahrhundert (86.) beobachteten: bet Ton bes Ritterliedes follte noch einmal von diefen Berehrern bes Titurel angestimmt werden, aber fie fielen ebenfa oft in den Con des Bolles iberabit awischen die verkünstelten Weisen ber Lieder im alten Sible treten gang einfache, zwischen die Convenienzsprache bes Ritters der Ausdmet naiver, unmittelbarer Empfindung, and iber bie Lieber Montfort's breitet fich ber Hand der freien Ratur, weil fie meift auf Spanierritten und Gangen im Balbe gemacht find. Beiden fleht bann Muscath Luty (ber noch um 1437: blibtete) bürgerlicherseites enigegen, der noch mit Belfall an ben Höfen sang, abet vorzugsweise dem späteren Melstergesang Muster und Vorbild ward, welcher sene ritterlichen Sänger nicht beachtete. Muscatblüt vereinigt alle Seiten der Dichtung dieser Zeiten: Minne= und Naturlieder von volksthümlicher Ginfalt, die schon hier und dazu der Dichtung der Schlesser im 17. Jahrhundert ein Vorbild abgeben; gekünstelte Melstergesänge, deren Verschroberisheit schon der ihm eigenthümliche Ton ausdrückt; die Sprüche der Gnomiker; die allegorischen Reden der Ritter; die Schwänke eines Volksmanns wie Mosenplüt; die Sittenpredigten der Destreicher; die schwänke networklichen Volkswanke und Marienlieder, die zwischen Vrauenlob's hohem Liede und den ähnstichen Gedichten der Meistersfänger in der Mitte liegen. (II. p. 220 — 24.)

1) Beibetberger Banbichr. N.329.

2) Nachrichten über ihn im Aproler Almanach für 1803. 4. Innsbruck. gr. 8. — hormapr's Archiv für Geschichte. Zahrg. 1823. Wien gr. 4. Boten von und für Aprol 1832. Zerstreut in: bas Land Afrol 1—3, Innsbruck 1837. Eine Ausgabe seiner Gebichte ist versprochen.

3) Biele seiner Gebichte in Mhllii Luftgarten 1621; im Lieberbuch ber Baglerin; in ber Deibelberger Danbidr. N. 392. u. A.

114. Das Liederbuch der Clara Säplerin hat außer dem Ipris fchen auch einen ergählenden Theil. Er enthält eine Reihe von jepen Schmanten, Beispielen, Lehten und Gefchichten aller Art, Die wir fo oft behandelt fanden, und Die fpater Sans Sache jenen ungeheuren Stoff barboten, ben er bem Bolle feiner Beit in cutschiedner Bolbemanier ungeftaltet darbot, Unter biefen Gedichten fällt und Gine Gattung butch eine Art, puetischer Form und Gra findung auf, die vom 13. bif gum 16. und 17. Sahrhundert immer wiederkehrt, und die fchwerer ju benennen als zu charafterifiren ift. Sie erscheint wie and ban Iprifchen Gedicht erwache fen; das Lied define fich zu Greichlung, Rede, zu didaktischer Allegorie aus; es wird länger, reflectiver, schildernder; der fing gende Dichter fällt aus ber Arie in bas Recitativ, er fpricht eine Rebe, er halt einen Monglog ober Dialog, er malt eine Scene bagu, er referirt ein Nachtabentheuer, einen Gang, eine Belaus fchung, einen Traum; bies gibt einen Rahmen zu ber bidaftifchen

Betrachtung und zu bem Erguffe ber Empfindung, und lägt für ben alten Bang zu poetischer Malerei und Schilberung, ber bei ben ritterlichen Dichtern im Saufe war, Raum genug. Wir haben keinen allgemeiner paffenden Namen für biefe Gattung, aus ber fich im 17. Jahrhundert die Schäfereien (f. u. 154. 165.) ent= widelten, ale Allegorien. Unter ihnen find die minniglichen bie ältesten und häufigsten. Sie laffen fich gleichsam auf die finnige Allegorie von der Sohle der Liebe im Triftan zurückleiten. Ulrich von Lichtenstein's Frauendienst und Frauenbuch liefern für Diefe Gattung icon mefentliche Buge; ihnen gur Seite fteht aus Wolframscher Schule Die Jagb von Sabamar von Laber 1) (+ nach 1277), die die Leiden und Freuden ber Liebe unter bem Gleichniffe einer Jago befingt. In anderen Studen Dicfer Art (wie in ber Minne Lehre bes Beinzelin von Ronftang?) (Ende des 13. Jahrh.) tritt die Frau Minne felbst personificirt auf, und wird von dem Dichter in ihrem Lande, Stadt, Infel, Burg, Belle u. f. w. befucht; der Ausbruck Benusberg ward bier und da für biefe Scenerien und idullischen Gemalde allgemein verftanben, und es wurden aus folden Studen die Ramen bes treuen Edart und bes Danhäuser's vollomägig, Die noch im 17. Stabrhundert von Moscherosch zu ahnlichen Compositionen bemutt wurden. Weiterhin schlingt fich eine ununterbrochene Reihe von Gebichten obscurer Boeten bis zu Dans Sachs bin unter Diefer Rorm fort, nur daß fich die Allegorie nicht mehr mit bem Ginen Gegenstande ber Minne begruigte, fundern liber alle Objecte ber Sittencenfur ausbreitete. Geit ber Reformationezoit amalgamirte fich das allegorische Element gern mit größeren Gattungen: ber Reinete Kuchs (126.) ward jest als Allegorie gelefen, die Satire Seb. Brandt's (128. 129.) tragt allegorisches Rleib, in Raifer Marimilian's berühmtem biftorischen Gebichte, bem Theuerbant (1517) 2), in dem bie Worte allegorifch und poetifch fpnonnm gebraucht werden, behertscht die Allegorie die epische Grgablung, und fie geht im 17. Jahrhundert in Roman und Idville über. (II. p. 224 - 38.)

<sup>1)</sup> Beibelberger Banbicht. N. 326.

<sup>2)</sup> In Müller's Sammlung deutscher Gedichte. Tht. I. Berlin 1784. gr. 4. unter bem Titel: der Cot Amur.

<sup>3)</sup> Bergt, oben 86.

415. Wie die Lieber jener ritterlichen Lyriter Hugo und D82 wald theilweife die Zeichen der Ueberlebung des abeligen Minnegesanges an fich tragen, wie die Allegorien unter ber Sand eines Meisters Altschwert ) entarten und einen neuen Ton aus dem Bolksmunde entlehnen, fo trägt die gelehrte und religiöse Lurik des 15. Jahrhunderts, welche vorzugsweise das Thema des Meiftergefanges warb, big Beichen bes lindifchen Altere unferer gnomischen Dichtung (101.) an fich. Der Gesang zog sich, nache dem er sein lettes Glud an den Sofen versucht hatte, eutschieden in die Stadte und den Gemerbftand herunter; und hier ichlog er sich (wozu er schon seit dem 13. Jahrhundert geneigt war) in formliche Schulen feit dem Ende des 15. Jahrhunderes gunftmäßig ab, wie es diefem Stande und feinen Ordnungen gemäß war, und wie es überhaupt in dem Charafter der Beit lag, wo gelehrte Gefellfchaften und Unipersitäten zu blüben begannen. Dicfe Beränderung in der Pflege und Stätte der Dichtung macht gang entschiedene Epoche: ber Meistergefang bilbet zugleich bas Ende einer alten und ben Anfang einer neuen Runftbestrebung, indem er Inhalt und Form der alteren Poeffe auf das außerfte Ertrem der Entartung und Erstarrung trieb.

The second that the first second second 116. Was ben Inhalt angeht, fo konnten die beschäftigten Bandwerksmeister ben Stoff ihrer Gefange burchaus nur gang receptiv empfangen, nicht ihn felbst schaffen und auftreiben. Run aber Counte weder das rittenliche Minnelied noch der ritterliche Roman, weber die fustematische Lebensphilosophie noch die adelige Sittencenfur und bas Bobgebicht auf fürstliche Delden den burgerlichen Reichoftabter berühren; ber gemein latifche Stoff, bas Gaffenlied bes Böbels emporte die Chrharkeit der alteren Meifter; fie blieben alfo an beir Borbildern jener aften Gnomologen bangen, beren Gegenflände ihnen murdig schienen, deren Formen fich durch-Rurge em= pfablen, wie fcmerig auch Beides für ben gemeinen Mann ohne gelehrte Bildung wegden mochte. Roch dazu war im 15. Jahrhunbert, wie in der Ritterwelt gegen Städte und Burgerthum, fo auch in der geiftlichen Welt eine Regetion gegen die Freiheiten der Muflis Gers. Sanbb.

ter, ber humaniften und Verebrer ber altheibnifden Siteratur. Scholafte, Aberglaube, Ueberglaube, Misbrauch bes Glaubens burch bie gröbsten Betruge waren an ber Tagebordnung und machten burch ihr Uebermaag ber Reformation nachber leichtes Spiel. Go tam es bag im 15. Jahrhundert bie Gegenstände bes meifterlis den Gefanges vorzugsweise geiftlicher Ratur waren : Die Gelehr> famteit ber Scholafiter, die Deutungen und Auslegungen ber Bibel und ihrer Weiffagungen, buntle bogmatifche Rathfel, johanneis fche Wifionen, Legenden und Sinnbildereien, Streitfragen über bie Dreieinigkeit und die Empfängnif Maria, ber Breis ber Jungfrau, unnatürliche Andachtelei, ein prophetifcher und tiefftrebenber Bang, bie Scheimveisheit ber Aftrologen, Alles was von Gegenftanden und Gigenfchaften fcon gang im Anfange ber gnomifchen Dichtung abgeschreckt hatte, ging neu in ben Meiftergefang über. All bies war nim feit mehreren bundert Jahren materiell erfchopft, in Formeln und Ueberlieferungen siehend und baburch endlich selbst bem Handwerksmanne zugänglich geworden, aber nun verknöcherte auch Die Anbachtslibung und flumpfte fich ber Gefchmack gleicherweise au Diefen ftarren Reimereien völlig ab. Bas die Form angeht, fo war auch fie ichon früher grade an biefen Stoffen verkünftelt worben, und es konnte nun nur barauf ankommen, die alte Bers= und Reimart an Rünftelei noch zu überbieten, Die verschlungenften Tone am hochften zu halten, in die Stellung ber Worte geheimnifivolle Bebeutung zu legen und Erschwerniffe aller Art zu Baufen. (Cbenda.)

<sup>117.</sup> Dies Liebermaaß von Umatur aber flihrte von selbst zu erneuerter Einfakt in und außerhalb der Meisterschulen über. Sosbald die Reformation eingetreten war, ließen die Weister den schwierigen Stoff der alten Dogmatlt fallen und componirten einfache Bibekterte; die klare evangelische Lehre ward der Mittelpunkt ihres Gefanges, die Lutherische Bibel das Ariterium des Inhalts und der Sprache. Das aus dieser Lehre fließende einfache Kirchenlied warf den gekünstelten Choralgesang der Meister in Schatzten. Die Tabulaturen der Meisterfänger stellten eine Art Prosodie und Poetik auf, sie machten gleichsam den ersten Versuch zu einer thoretischen Begründung poetischer Formlehre; dies sagte

ber Bresleuer Schufter Abam Bufchmaun (1532-1600), ber Schüler Band Sachsens ausbrücklich, ber vortrefflich bie Wegwenbung ber Dichtung aus bem Westen nach Schlesien bezeichnet, wo von den Gelehrten ber nächfte Verfuch gemacht warb, mit ben Formen ber alt elaffichen Poeffe zugleich eine neue Poetit und Profobie berzuftellen, welche bie einfältige ber Bunftgefänge verachtete. Chenfo ichanten auch bie Renner ter neuen Mufit ben Gefang ber Meister, ob zwar Musik und Melobie barin die Hauptsache war, gering: und bies mochte boppelterseits bie Berehrer ber neuen nies berländischen Meister bes 15. Jahrhunderts fein, die fogleich in Deutschland Gingang fanden, als auch bie Liebhaber ber gemein laiischen Art, nach welcher felbst gebildete Theoretiter vierstimmige Lieder setten, die mit Recht bewundert wurden. Go überflügelte ber freie Volksgesang ben letten Rest ber althergebrachten Lyrik und eröffnete eine neue Mera. Ihm konnte bie Dichtungspflege unferer Sandwerksmeifter in Giner Beziehung ein großes Beispiel fein, von ber fie am ehrwürdigsten ift. Die frühere Runft hatte fich immer an ten Höfen herumgebettelt und ben parafitischen Ton gegen Das cene und Gonner nie abgelegt; ber Meistergefang aber ift barin, wie der Volksgesana, die Grundlage unserer neuen unabhängigen Dichtung, daß er lehrte, wie in ber forglichen Uebung eines fcbonen Geschäftes eine Seligkeit an fich ift, die bes Johnes nicht weiter bedarf. (II. p. 265-92.)

418. Aus den Klosterschulen waren einst die ersten. Verssuche einer Dichtung ausgegangen, die sich von dem Gesange des niederen Bolles lossagte, in die Singschulen der Meistersänger gingen die leiten Anstrengungen zurück, eine Dichtung dem Volksgesang entgegenzusehen. Seit eben der Zeit, wo sich diese Schusten mit ihren Singgesehen (Tabulaturen) sester begründeten, versbreitete sich über Deutschland, und vorzugsweise im Süden, wo einst auch das Minnelied heimisch war, ein Gesang, der keinem Stande mehr angehörte, der vielmehr in einem gleichen Tone von tausend freien Geistern der niedensten Volksklassen gepsiegt ward,

von Bettlern, Keitern, Fahrenden; Schillern, Landschiechten, Schreibern, Handwertsburschen, Jägern und Mönchen. Haben wir uns biöher, indem wir den Verfall der alten Kunst betrachten ten, immer noch von den höheren Classen der Gesellschaft sestger halten gesehen und die unteren nur aus der Ferne beobachtet, so mischen wir uns jeht bei dem Austauchen und Emporstreben einer neuen Kunst unter diese unteren Stände seshst und verlieren dages gen die oberen aus den Augen (118—148.). Sine ganz andere Art von lyrischer Dichtung eröffnet seht eine ganz neue Aussicht, die vorwärts nach neuen Entwickelungen deutet, nicht wie sast alles bise her Gedichtete rückwärts auf eine untergegangene Kunst hindlickt.

119. In zwei große Gruppen theilt fich ber Boltsgefang. ber im 15. und 16. Jahrhundert feine Blüthe hatte, in eine von mehr öffentlichem, und eine andere von mehr privatem Charafter. Jener blieb in Deutschland im hintergrunde, fo wie einft der Minnegesang das politische Lied liberwogen hatte. Es war eine durchaus innecliche Gefchichte, die Dentschland in bem Zeitalter ber Reformation zu durchleben hatte, eine moralisch=religiöse, teine poli= tische Umgestaltung; Die Gegenstände ber größern Deffentlichkeit waren von folder Natur, daß fie wenig Thatfadliches darboten, es waren mehr Berhaltniffe als Begebenheiten, fie entzogen fich bem Liebe, und fielen eher ber Satire anheim; auch war jest die Buchdruckerei schon so verbreitet, daß man eher einen historischen Tractat, ein Basquill, eine burchbachte Satire über Die Borfalle bes Tages jum Lefen fcbrieb, als unter bem erften Musbruch ber Leibenfchaften ein Lieb zum Singen. In den engeren Kreifen einzelner Stamme und Stadte gab es wohl manche Begebenheit, die fich gu einer Romange ober Ballabe eignete; es entfranden bergleichen auch in Menge, boch verschollen fie, und kamen nicht in die Ferne, fie erhielten keine Reile und Ausbildung. Wenige alte Sagenftoffe bielten in neuer lprifcher Behandlung aus, fie mußten aber alles Alte, Ramen, Sachen, Formen und Sinn proisgeben, und mußten überhaupt icon bem Stoffe nach fich ber neuen Gefühleweife empfehlen. Gine frifde Schlagtraft ber Bergen jog Alles ins Gentimentale und Gefühlige, was fond ftare war , bas Bantelfingerlieb

mard mehr melanchallisch als schwarig, die Liebestomange, felbst wo sie graufam und blutig von Inhalt war, wehmlithig und weich.

190. Das Diebeslied blieb baher auch jest, wie einst bas Winnelied, und mit manchen Glaenbeiten, Die fich von biefem ber erbielten, ber Mittelpuntt bes neuen Gefanges, aber in ibm ift überall ungefünstelte Natur und felbst Robbeit, wo in dem Minneliede Convenienz und Berfeinerung war, Unmittelbarteit der Empfindung, reale Wahrheit, reine Menschheit, mas im Minneliebe Starbebiitte, Chimate und Ginbichung war. Die Mannigfaltigfeit bes Inhalts ift weit größer: neben bie Liebeds lieder ftellten fich Wander- und Scheibegefünge, Bechbieber, Solbaten : und Jagerlieben, Sattren und Gelegenheitsgebichte aller Art, nachen ben Emft mid bie Wehnnth heimer und Muthwille. Die Gigenheiten aller mesminglichen Bolfopvofte tehren wieder, Refeging, Militerationen, eine ewines Entletenen von Wendungen, Bildern, Benfen, gangen Strophen; bie elidiente Manier berricht in ben Erzählung, bem Gebanten, im Bit, in bet Sprache. Alles ift lebendig, fahlich, well Auschaumg, was im Minnelied einst mebelhaft und eintonig war. Dom Rett mich gelang bem Bolkfliebe auf die leichtsimigfte Weife, in bet robeiten Kornt, umter ber Ungebundenheit, Bilgellufigbeit und Dethheis der ungelehrten und unwertehrten Ratur ofwe beffer fich bem Cherrobter achter Books mi natheun, ale es dem fleistig genflegten Mitmebied und feinen ebten Kormen, mit allem Gunft und aller Wirbe, bie es begleketen, gelmigen war. Der größte bemifche Dichter bet neueren Beit wickelte mit feinem livifchen Biebe want mar auf bem Ebaratter biefes alteren Boltsammens. Anfriner und: Aatt trafen bier bie gliedlichfte Michung: won individueller: Wachrheit, und identer Migemeinigelt, Die beffenen Bieber fener Beiten behirnbein: vielleiche niereinen uter pretificer Generaliand , fire bilbene fenst bochte Los eines inrikitet (Sebictivet), bie:: pootroffitablem mufftallichen Lexte, mod fie all ibrem Merth mit big Wahrheit: bes innorm Abnos und Riccens ber Gumfindung: legen, weit fie nut bew Auftog ber Gefühle nebet und Ber Mafil breiten Raum laffen. Die ulten Melbbien, uns mittelbur mit bem Riebe augleich empfangen, feben buber oft be

einer Uebereinstimmung mit ben Texten, die künftlerisch febr felten erreicht ift. (II. p. 292-529.)

- S. bie bekannten Sammlungen beutscher Boltslieber: Des Knaben Bunberhorn. 3 Thie. Deibelberg 1808. 19. 3. 3. Sorres, albeutsche Boltsund Meisterlieber. Frankfurt 1817. 2. Uhland, alte. woch = u. niebers
  beutsche Boltslieber. Stuttgart 1844. Das Ambraser Lieberbuch von 1582
  in ben Bublicationen bes lit. Bereins in Stuttgart. Bersuch einer ges
  schichtlichen Charakteristik ber Bolkslieber germanischer Nationen, von
  Talvi. Leipzig 1840.
- 121. Die Bebenstendeng best ritterlichen Stanbes, wienwir fie in Parzival und Titurel auf der Höhe unferes boffichen Good und Romans kennen gelernt haben, war eine ganzibealiftifche, überhobene, hier und ba bis ins Chimarifine geffelgerte granch bie des geistlichen Standes war in Scholaftit und Menfricibmus att einem geiftigen Lurus ausgeartet und im miffige: Gelibelet und Sophiftit verfunden ; die gelehrte Convenieng hier mid bie gefellschaftliche bort hatte in beiben Richmungen die fchlicht menfch= Uhe Natur, Weisheit und Sitte verbrangt. Allmablig : hatten wir nun aber in Epos, Lyrif und Didattil Ctemente bes einfal tigen Dienschenberftandes im Gegenfatze zu ben phantafbifchen Grillen ber titterlichen Abenteurer, ben theologischen Satumgen entgegen die Glemente einer Bolfevernunft und Weltflugbeit, und zugleich ber humanistischen Moral ber clafifichen Belehrten, als Widerspiel bes überfeinerten Sofceremonials bie Aufunge baurifch grober Sitten auftauchen feben, Alles in bem Daage; wie feit dem 13. Jahrhundert der Bürger und Bauernftant. und Die untere Geiftlichkeit in ben Monchborben auch in ber politischen Welt ben Rampf gegen Die Ariftologie und beit höhren Rierus, und die elafische Bildung an den Schriften bes Alterthums bie Befehdung, bes Scholaftielsmus, begann. Der Sieg biefer nimen Richtungen entschied fich plotlich zur Zeit ber Resotmation unter ber Begunftigung einer gang revolutionaren, Bewiegung. In bies fer Beit treffen wir ploblich in Gultur and Literatur. Berhaltniffe, Die im fehneibendften Contrafte zu ben, früheren Buftanben ber Rittercultur fieben, wie fie felbft noch in der Wiederernemenung ber alten Literatur an ben fühdentschen Bofen und unter Kaifen Mar erschienen. Wir finden und ploplich in einer nang anderen

Welt. Statt der ritterlichen Abenteurer haben wir im Borgrund ber Gescheinungen Massen von Landstreichern und niederem Bolkz die Lieblingshelden der Nation sind aus hösischen Edlen grobe Bauern geworden, die thierische Natur des Menschen hat den Seroismus und das Halbgötterthum der Nitter und Necken versbrüngt, die Carricatur das Ideal, die tollste Laune den seierlichen Ernst, Mutterwih die Gelehrsamkeit, Rohheit den Austand, Ginfalt die Weisheit, Zügellosigkeit die Convenienz, Vogelsreisheit das Recht.

192. In diefe geanderten Zustände ließ uns das Boltslieb in feiner lauterften Geftalt taum bineinbliden; es balt fic amischen ber alten eblen Bisdung und der neuen berbnatürlichen in jener richtigen Mitte, Die ihm nicht ben kleinften Theil feines Werthes gibt. Dagegen besitzen wir eine burch mehrere Jahrbemberte fortlaufende Reihe von roben poetischen Greugniffen, Die Sagen von mythischen ober historischen Boltstieblingen biefes nenen Charafters, eine Reihe eigentlicher Boltsbücher (ble nicht wie jene Melufinen, Genoveven u. A. alte ritterliche Stoffe bios außerbich für ben Boltsbebarf zugerichtet, findern eigentliche Bollomatorien zwin erften male rob gestaltet bringen), un welchen wir stufenmäßig verfolgen konnen, wie diese neuen Zw ftunde allmählig herbeigeführt wurden, wo wir poetisch versime licht finden, was die Geschichte in anderer Weise lebrt: wie bas Bott nach und nach lernt feine Rrafte ju tennen, feine berbe Datur an achten, feinen gefunden Berftand zu fehaben, Die Bewalt und Macht ber oberen Stürde mit der Waffe ber Lift und des Betruges ju brechen, ber Reinheit ber boberen Birbel gegenüber auf Ginfalt, Ratur und Ungeschlachtheit, der geistigen lieberlegenheit ber Theologen gegenüber auf Muttecroit und natiteliche Sinficht zu pochen. Wir aberfeben in biefen Wertchen, wie fich die neue Wendung der Dinge durch einzelne Emporkbumlinge der untern, durch Berabkonnulinge der oberen Glaffe anklundigt; wie fich bie plebejischen Abenteurer zu ben begunftigten Belbeit bes Bolfegeschmacks machen, wie ber berbe Lon des Umgange im Bolle die Elteratur und ben Ton des Berfehrs auch der ederften Stilnde zugleich anftedt, fo bag wir im 16. Juhrhundert bint rifche Robbeit an den Sofon finden, wie wir im 13. Jahrhundert die höfische Sprache unter Bürgern und Schulmeistern gefunden haben.

123. Als das höfische Leben in bester Blüthe stand, ward jener Salomon und Morolf') niedergeschrieben, ber an bie gnomische Rede, und Widerrede eine schwanthafte Erzählung knupft, in welcher Morolf ale Hofmann und baurifcher ,, Sumpelmann" fich gleichsam jum erstenmale in bas höfische Leben eindrängt. Dies gefchieht in dem alten Gedichte noch wider Sa-Iomon's Willen, und in jener Beit blidt Freibant auf biefe Figur und Erfcheinung noch fchief, während gleich die nachfte Beit (etwa feit Rudolf von Sabsburg) das Hofnarrenwefen anfing mit Leis benfchaft auszubilden. Die Umdichtung bes Morolf, Die ein Gregor von Sanden (1450) machte, hebt fcon gang wohlgefällig bas Bermogen bes Mutterwites in einem fimplen Bauer hervor. Unterbrach Morolf, jenem alteren Gedichte zufolge, Die höfischen Buftande, indem er fich aus bem roben Saufen babin vordranate. fo fintt bagegen ber Phaffe Umis?) in ber Engablung bes Strider (vergl. 96.) aus einem weisen Manne jum Sandftreis eber und Eulenspiegel berab, weil ihn ber Drud feiner Dbern aus feinem rubigen Leben fort, wofür er fich men mit Betrug und Schaltheit, den Runften ber niederen Wolfschaffen, ju rachen fucht. Nicht lange nach den Erscheinung dieser Wertchen bildeten fich num in der wintlichen Welt, Die Gegenfütze bes übertriebenen Conventionsleben ber Ritterwelt, die Hofnarren, und die der verfliegenen Theologie, die Bettelmonebe und Raftenprediger aus, Die ebenfo die Rolle der geiftlichen Rarren fpielten. Beide Geicheinungen repräfentiren in der Poefie bie muthische Gefchichte Des Reibhard Buches), ber mier Dito bem Fröhlichen von Deftreich (+ 1339) aus einem Mitter ein hofnarr warb, und vom Pfaffen von Kalenberg 4) (14. Jahrh.), ber zugleich Bofnarr und chnischer Bollsprediger war, und zu bessen Geschichte Die fpatere von Beter Leu von Salls), ber um 1496 geftorben fein foll, ein Gottenftlick bilbet. Beibe erfcheinen als Faftemprediger, und ein Faftenprediger, der Barfüffermond Bauli bat (1518) in feinem Schimpf und Ernft' eine

Sammlung von Schwänken gemacht, die oft and Kaftenpredigten entlehnt und für folche wieder bestimmt find, und worin man die lebenvollste Anschauung bekommt, wie in dieser Zeit die nas türlichen Weisen, die ihre Weisheit hinter der Maste der Narrs heit vortragen, im Wolke ihr Wesen treiben, und wie der Sieg diefer Naturfinder über alle nuplofe Grübelei und bornehme Se lehtsamkeit gefeiert wird. In Diefer Zeit war fcon ber Boltonarr über ben hofnarren binausgetreten, Gulen fpiegel?) bat es über Marcolph gewonnen; ein wahrscheinlicherer Gliicksftern Tenchtet biefem Abenteurer, ale bem Fortunat und Rintenritter, in denen die wunderliche Abenteuerlichkeit der Mitterwelt jett perfiffirt wird. Go ift auch die fich felbst und die Grenzen bes menschlichen Wissens überfliegende Gelehrsamkeit des Fauft's) verberblich, aber bie bes Mefon'), beffen fabelhaftes LeBen aus bem Lateinischen (Ende bes 15. Jahrh.) von Steinbovel überfett ward, und ber überall ber überhobenen Bhilosophie mit natürlicher Ginfalt entgegengefest ift, ift voll Gebeihen und Frucht. In allen Beziehungen erscheint Die gemeine Weisheit im Narrenkleide jett bevorzugter; sogar die eigentliche Thorheit und Thierheit im Menschen beglückter, ale die gefahrvolle ober nut-Tofe Weisheit ber "Baretleinsleute"; in ber Fabel bes Tage erfchien felbst im Reiche ber Thiere ber Efel als ein gtudticher Em= portommling, und im Reiche bes himmels der Teufel mit feinem graden Menschenverstande als ein verirter Hofnarr. Im Lalenbuch 10) endlich (1597) erscheint biefe bisher vereinzelte Rartheit schon ausgebreitet und gemeindeartig. (II. p. 331 - 358.)

<sup>1)</sup> In ben beutschen Gebichten bes Mittefalters. herausgeg. von von ber hagen und Busching, ber anbere Morolf. Bb. I. Berlin 1808. gr. 8.

<sup>2)</sup> In G. F. Benecke's Beiträgen zur altdeutschen Sprache u. Litt. Bd. I. Hft. 2. Göttingen 1832. gr. 8.

<sup>3)</sup> Alter Drud von 1566.

<sup>4)</sup> In von ber Sagen's Rarrenbuch. Salle 1811.

<sup>5)</sup> Ebend. Die altefte Musgabe ift von 15,60.

<sup>6)</sup> Ausg. von 1540.

<sup>7)</sup> Bouftandigste Ausgabe: Strasburg 1519. Die alteste Ausgabe ift: Ban Wenfpieghel Leuen. Antwerpen (1495) u. a. 4.

<sup>8)</sup> Ausg. von Webmann 1587.

- 1) dier hebt fich an bas Buch und Leben bes Fabelbichters. Efcpi ze.
- 10) Mite Musgaben von 1597. 1614.

124. Es leuchtet ein, daß die Frucht diefer Umwälzung ber Stände, auf die uns die Bollsbucher, ihr Stoff und ber bapin berrichende Gefchmad hindurchbliden laffen, die Rarremveisbeit und die "grobianische" Sitte, wie man fie weiterhin nannte, ein greller, extremer, carricaturartiger Gegenfat ift gegen die extreme Unnatur und Verschrobenheit, ju ber bie frühere ritter= liche und geistlich = gelehrte Gultur gedieben war, gegen alles über= triebene Ceremoniel und alle unnütze Wiffenschaft. Der tiefere Sinn, ber im Sintergrunde biefer Bolfsbucher liegt, bas Große, mas binter ben brutalen bäurischen Sitten Diefer Beit bes 16. Jahrhunderts verborgen fleckt, ift bas iuftinctmäßige Streben bes Bolfe, Die verwickelten, complicirten, unnatürlichen Berhältniffe ber alteren Beit und Cultur ju fimplificiren, mas bag Biel einer jeben Revolution ift; bes Menichen Naturtrieb und ursprüngliche Robbeit wieder zu Ehren zu bringen, damit aus der roben Daterie des niederen Bolts ein neues Leben in der nation gebildet werde, bas aus bem verfeinerten und abgetriebenen Stoffe ber böheren Stände nicht mehr zu gewinnen war. Das Steigen ber untern Claffen nach Geltung, Bildung, Gleichheit und Freiheit, ift in der Stellung jener Bof= und Bolksnarren eigenthumlich ausgedrückt, die überall die Rehrseite der einstigen bofischen Gultur barftellen. Wir fteben geschichtlich in einer verkehrten Welt, Die damals ein Lieblingsthema ber Fiction ward; Die Belben bes Tages find nicht mehr Don Quirote, fondern Gancho Panfaß; Seele und Wefen ihres Trachtens ift Die Inconvenienz fo wie bort Die Convenienz und die Sitte des Standes und der Uebereinkunft Die forperlichen Bedürfnisse werden gegen die geiftigen gerettet; Die thierifche Seite bes Menfchen wird fo herwargehoben, wie einft im Ritterepos die heroische. Bu Faftnacht hatte bas Boff eine Reftzeit; und in ben Raftnachtsfpielen, wie wir fpater (194.) feben werben, eine poetifche Gattung, wo biefer gemeinen Natur ber unbeschränktefte Ausbruch gestattet, und ber menfchlichen Thors beit freier Laufpaß gegeben war. (II. p. 329. seg.)

196. Diefer Ginn und Geift, in bem biefe Ergählungen wurzelten, war, wie wir aus ihrer dronologischen Ordnung feben, langfam und allmählig mit ber Emancipation ber unteren Stände gewachsen, bis er in der Reformationszeit feine volle Rraft tund gab. In der Possie wird dies noch besser, als durch biese Narrenschwänke und Volksbücher, durch das Thierepos vom Ruchs verfinnlicht, einem volksmäßig entwickelten und fortgebildeten Gebichte, beffen Anfänge wir in erhaltenen Reften rhapfobifcher Mahrchen bis ins 10. Jahrhundert gurudverfolgen tonnen. Die merkwürdigen Gebichte, die diefer Thierfage angehören, und die besonders in Belgien und Frankreich gepflegt wurden, liegen als Runfhverte bes nieberen, burlesten Gefchmade ben bochibealen Ritterepen, ihrer Vornehmheit und Verftiegenheit, eben wie bie Narrenschwänke, gegenüber; wie die Rittergedichte bee Menfchen Matur um eine Stufe ju boch, auf das Bervifche, binaufheben, fo rlictte fie bas Thiergebicht um eine Stufe zu tief, auf bas Thies rifche, herab; es ftellt im Thierftaate ein Gemalbe bes Weltlaufs bar, wie er beschaffen ift, wenn die Menschheit von dem blogen Triebe gelenkt und ihre Sandlungsweise von keinem boberen Prinzipe geleitet ift. Das Thierepos haftete auf ber materiellen Seite bes Menschen, mit der er der Natur und ihren anderen Geschöpfen naber fleht, es bing ber gemeinen Wirklichkeit an und ben Stanben, in der die robe Matur mehr zu Baufe ift, es fchloß fich diefen um fo enger an, je hober die Briefter = und Mitterwelt fich in ein überfliegenes Treiben in ber Literatur, in ein gewaltthätiges und anmagendes im außeren Leben verlor; es bildete immer mehr in den Hauptfiguren des Wolf und Fuchs die Personification der Geiftlichkeit, ber großen bewaffneten Ritterschaft und ber ritterlichen Sofleute und Rechtsgelehrten aus, und häuft befonders auf jene erstere Claffe Schaben und Schande. Schon in ben alteften lateinischen Bearbeitungen des Reinhart Fuchs von belgischen Monchen berricht bittere Polemit gegen ben hoben Rlerus; in ber reinsten Ausbildung ber Sage in bem niederländischen Reinaert ift mehr ber afthetische Gegenfat gegen die Ritterepen und ihre Tenbengen vollendet; ber nieberbeutsche Reinete, Der nur eine Bearbeitung ber zwei Theile ift, aus benen ber Reinaert befieht, tehrt mit Bewufitheit und Ueberficht zu ber

- 2) Dier hebt fich an bas Buch und Leben bes Fabelbichters. Effopt ze.
- 10) Alte Ausgaben von 1597. 1614.

124. Es leuchtet ein, daß die Frucht diefer Umwälung ber Stände, auf die une die Bollebucher, ihr Stoff und ber bawin berofcheude Gefchmack hindurchblicken Laffen, Die Narremveisbeit und die "grobianische" Sitte, wie man fie weiterhin naunte, ein greiler, extremer, carricaturartiger Gegenfat ift gegen die ertreme Unnatur und Berschrobenheit, zu der die frühere ritter= liche und geiftlich = gelehrte Gultur gedieben war, gegen alles über= triebene Ceremoniel und alle unnlite Wiffenschaft. Der tiefere Sinn, ber im Sintergrunde Diefer Bollebucher liegt, bas Große, mas binter ben brutalen bäurischen Sitten biefer Beit bes 16. Stabrhunderts verborgen ftedt, ift bas iuftinetmäßige Streben bes Bolts, Die verwickelten, complicirten, unnatürlichen Berhältniffe ber alteren Beit und Cultur ju simplificiren, mas bas Biel einer jeden Revolution ift; des Menschen Naturtrieb und ursprüngliche Robbeit wieder zu Ehren zu bringen, damit aus der roben Daterie bes niederen Bolls ein neues Leben in der Nation gebildet werbe, bas aus dem verfeinerten und abgetriebenen Stoffe ber boberen Stände nicht mehr zu gewinnen war. Das Steigen ber untern Claffen nach Geltung, Bildung, Gleichheit und Freiheit, ift in der Stellung jener Dof= und Boltonarren eigenthumlich ausaebrudt, die überall die Rehrfeite der einstigen höfischen Gultur barftellen. Wir fteben geschichtlich in einer verkehrten Welt. Die damals ein Lieblingsthema ber Fiction ward; Die Belden Des Tages find nicht mehr Don Quirote, fondern Gancho Panfas; Seele und Wesen ihres Trachtens ift Die Inconvenienz fo wie bort Die Convenienz und die Sitte des Standes und der Uebereinkunft Die forwerlichen Bedürfniffe werben gegen bie geiftigen gerettet; Die thierifche Seite bes Menfchen wird fo herworgehoben, wie ciuft im Ritterepos die heroifche. Bu Raftnacht hatte das Boff eine Reftzeit; und in ben Faftnachtsfpielen, wie wir fpater (194.) feben werben, eine poetische Sattung, two Diefer gemeinen Natur ber unbeschränktefte Ausbruch gestattet, und ber menfchlichen Thors beit freier Laufpaß gegeben war. (II. p. 329. seg.)

195. Diefer Ginn und Geift, in bem biefe Ergählungen wurzelten, war, wie wir aus ihrer dronologifden Debnung feben, langfam und allmählig mit ber Emancipation ber unteren Stande gewachsen, bis er in der Reformationszeit feine volle Rraft tund gab. In der Possie wird bies noch beffer, als burch biefe Marrenschwänke und Boltsbücher, burch bas Thierepos vom Ruchs versinnlicht, einem volksmäßig entwickelten und fortgebildeten Gedichte, beffen Unfange wir in erhaltenen Reften rhapfobischer Mahrchen bis ins 10. Sahrhundert jurudverfolgen tomien. Die merkwürdigen Gedichte, die diefer Thierfage angehören, und die besonders in Belgien und Frankreich genflegt murben, liegen als Runftwerke bes nieberen, burledten Geschmads ben bochibealen Ritterepen, ihrer Bornehmheit und Berftiegenheit, eben wie bie Marrenschwänke, gegenüber; wie die Rittergedichte bes Menschen Matur um eine Stufe zu boch, auf das Bervifche, binaufheben, fo rlicte fie das Thiergedicht um eine Stufe zu tief, auf das Thies rische, berab; es stellt im Thierstaate ein Gemalde bes Weltlaufs bar, wie er beschaffen ift, wenn die Menschheit von dem blogen Triebe gelenkt und ihre Sandlungsweife von keinem boberen Prinzipe geleitet ift. Das Thierepos haftete auf ber materiellen Seite bes Menschen, mit der er der Natur und ihren anderen Geschöpfen naher fleht, es bing ber gemeinen Wirklichkeit an und ben Stanben, in der die robe Matur mehr zu Saufe ift, es fchlog fich biefen um fo enger an, je hoher die Priefter= und Ritterwelt fich in ein überfliegenes Treiben in der Literatur, in ein gewaltthätiges und anmagendes im außeren Beben verlor; es bildete immer mehr in den Hauptfiguren des Wolf und Fuchs die Personification der Geiftlichkeit, ber großen bewaffneten Ritterschaft und ber ritterlichen Sofleute und Rechtsgelehrten aus, und häuft besonders auf jene erstere Claffe Schaden und Schande. Schon in ben älteften lateinischen Bearbeitungen bes Reinhart Ruchs von belgischen Monchen herrscht bittere Polemik gegen den hohen Klerus; in der reinsten Ausbildung der Sage in bem niederländischen Reinaert ift mehr ber afthetische Wegensatz gegen die Rittereven und ihre Tendengen vollendet; ber niederdeutsche Reinete, ber nur eine Bearbeitung ber zwei Theile ift, aus benen ber Reinaert besieht, kehrt mit Bewufitheit und Ueberficht zu der feinen, allegorischen Saitre und Pobemit gegen die herrschenden Stände zurück. (I. p. 193 — 61.)

Bergi. besonders die Einseltung gu Reinhart Fuchs von Jac. Grimm. Berlin 1834. gr. 8. Reinaert de Vos etc. van J. F. Willems. Gent. 1836. Lex. 8.

126. Diefe niederdeutsche Uebersetung, ber Reinete Fuchs, führte eigentlich das Thiergedicht erft bei uns ein; die kleine Grachlung, die ber Glichefer im 12. Jahrhundert lieferte, (82.) kommt nicht in Betracht. Der Reineke erschien 1498 in Lus bet, und traf gerade in die Beit, wo Alles auf Reformen in Staat und Rirche fann. Erft fest ichien man zu begreifen, baf fich biefe langft befannten Thiergeschichten gegen die höheren Stande gebrauchen liegen, gegen welche fie fich aus ber phyfifchen Bleichheit ber Menschen fo auflehnen, wie fich früher jene eblen Rittersleute aus ter unpartheilich vertheilten geiftigen Begabung ber menfdlithen Gleichheit angenommen hatten; erft' fest fchien man diese Satire auf Sof, willführliches Regiment, Abel und Geistlichkeit zu verstehen, welche bie Tehler ber Menge fo beredt auf die Sould ber Oberen und namentlich ber Geiftlichkeit zu fchieben wußte; benn erft jeht, in ber beutschen Sprache, verbreitete fich bas früher auf die Mederlande befchränkte Gebicht in weitem Umfange über bie germanischen Stämme, und bewährte bie Sympathie, Die es innerlichft mit menfchlicher Freiheit und Gleichheit hatte, burch biefe revolutionare und plebejische Zeit. in ber es feine Sampteroberung machte, fo wie auch die Art feiner Berbreitung, indem es in alle absolutistisch und papiftisch gebliebenen Lander nur oberflächlich eindrang, und die Grengen und Schickfale ber Reformation gleichsam theilte. Es giebt in unferer beutschen Dichtung nichts, was ohne birecten materiellen Bezug auf Die realen Buftande bes Lebens; in rein poetifcher Roem, die Zeit ber bevorstehenden Reformation und ihren Geift so bezeichnete, wie der Reinete Fuchs. (II. p. 409 - 17.)

Reineke de Vos, Eutin 1798. Reueste Ausgabe von Hoffmann von Fallersleben, Breslau 1834. gr. 8.

127. Wir betrachten bie : Reformation in ber Geschichte beutscher Dichtung burchaus nur fo weit; als biefe lettere felbst reicht, die Erscheinungen diefer Beit; zu erklären und barzustellen. Bir werden bei biefer Betrachtung immer wieder auf den Ginen Sauptgefichtspunkt zurückgeleitet, Die Bewegungen und geistigen Reactionen Diefer Zeit als Die Früchte ber Bolksbildung und bes Emportommens ber unteren Stände anzusehen. Bon biefer Seite haben wir bisher unfere bidgetischen Poesien in einem fteten Beuge auf die moralische Bildung des Wolks gesehen, und diese poetische Sittenlehre, die nun burch Jahrhunderte angehalten hatte, follte jest, mo es fich lebhafter als je um die Sittenreinis gung ber Nation bandelte, neue Früchte tragen. Wir hatten gefunden, wie fich die Lehrpoefie neben ben fleineren Studen ber Gnomiker, des Freidant, Stricker und Boner im 13. u. 14. Jahrhundert auch in die größeren Werke ber Thomafin, Trimberg, Ammenhusen u. A. fammelte; bann schien fie in jene uns geheure Maffe von moralischen Beispielen aus Bibel, alter Gea fcichte und modernen Buftanben fich zu fpalten, die zu Ende bes 15. und Anfang bes 16. Jahrhunderts mit zahllofen neuen Sammlungen gebruckt und burch ben Druck erft recht verbreitet wurden. Diese Dinge brachten in die Nation durch die ewige Wiederholung einen Schat von Mufterbilbern bes Sandelns, von Lebenspraris und gesunder Moral, und dies war von unermeglichen Kolgen für die Theilnahme der mittleren und unteren Classen an der Reformation, wo jeder nach eigenem Urtheile eine Parthei ergreifen follte, bei ber fein zeitliches und ewiges Beil in Frage tam. Wie gut war es, daß durch diefe Poefien eine wirtliche Virtuosität in Lebensweisheit, eine moralische Intelligenz in Die Nation gekommen war; benn nur mit fo viel Sitte bei fo viel physischer Kraft in dem Volkskörper mar überhaupt bas Wert ber Rirchenverbefferung und ber moralischen Regeneration bei uns möglich. (II. p. 386 - 87.)

128. Bon dem mälichen Gafte (98.), durch den Renner (105.) und das Schachzabelbuch (104.) besigen wir eine fortlamfende Rette von folchen größern. Sehrwerten bis zur Reformation bin. Wir nennen von den Mittelgliedern nur das Buches

The the grant

Tugenb 1) von hans Bintler (1411), bas mit allen bie antiaristofratische Tendenz theilt. Es ward 1487 gebruckt, und jest wurde alles Alte biefes Schlags leibenfchaftlich hervorgefucht. Se baftian Brandt (aus Strasburg 1458 - 1520) machte (1508) ben Freibant neu befannt, und biefes Mannes Rarrens fchiff?) (1494) baut fich auf ber gangen Daffe biefer Behr= und Beifpielfammlungen auf; er tann ben Inhalt namentlich ber Beispielfammlungen als fo bekannt vorausseten, bag er fich, bes Ergablens gleichfam überhoben, auf viele folder Gefchichten und Anetboten uur andeutend begieht. Dies Buch fteht als ber Mittels punkt aller bibattifchen Poeffe biefer bebeutungsvollen Beit ba, und läßt auf die Lage ber Dinge fo hindurchbliden, wie Thomas fin und Dugo von Trimberg auf die Berhaltniffe ihrer Beiten; es ift bies Buch zugleich ein Sobepunkt jener früheren eigentlich bibattischen Werte, indem es burch ben grabern Bezug auf bie Gegenwart und Umgebung die Dibaris zur Satire emporhebt, fo bag bie fünftigen Werte bes abnlichen pratifchen Charatters (wie die von Rollenhagen (141.) und Moscherosch (171.) alle auf bem Wege ber Satire fortgeben, und gleich die nächfte Beit ber Reformation felbst bie kleine poetische Satire, Pamphlete und Pasquille, in reichem Maage zu Tage forberte. Aehnlich wie der Reineke Ruchs ward bies Buch in viele Sprachen überfest, weil es bie wunden Wlede bes Beitalters traf, und in feiner Verbreitung hielt es eben fo bie abnilchen Diftricte inne, wie ber Reinete und bie Reformation. (II. p. 386 **-- 94.)** 

129. Seb. Brandt steht zwischen den Richtungen der alten untergehenden und der neuen ausgehenden Zeit mitten inne. Er neigt noch in dem Narrenschiff wie in andern lateinischen Werken, die er geschrieben hat, zu der Ascetik und dem Aberglauben des Wönchthums und nimmt es mit den weltlichen Freuden strenge; doch geht er schon wie die späteren Reformatoren gegen die unssenhibare Scholastik und die saule Mystik, den Misstranch

<sup>1)</sup> Ausg. von 1485.

<sup>2)</sup> Reueste Ausg. mit Brandt's Erben von A. W. Strobel, Queblinburg. 1839. gr. 8.

der Gelehrstumkeit und bas moratifche Berliegen zu Relbe. Er hat es mit den altherrichenden Ständen der Ariftofratie und bes boben Rlerus nur im Allgemeinen noch zu thun', als fei ihre Uebermacht nicht mehr großer Rebe werth, er ift aber auch noch nicht bem Bolfbintereffe verfallen, sondern lehnt fich gegen bas unrubige Emporftreben ber unteren Stande und gegen bie Gigenthumlichkeiten ihrer Cultur zugleich auf. Bas Die Rarrenschwänte barftellen, was Grasmus von Rotterbam in feinem berühmten Buche jum Lobe ber Marrheit ironifch preift, bas verbammt das Narrenschiff in grabem Gifer. Brandt wirft fich bem Strome jener Anbeter "bes heiligen Grobianus" entgegen, Die dem Triebe der ungezähmten Natur den Lauf laffen wollen, und Narrheit und Buftheit mit ber Natur entschuldigen, weil unfre wahre Natur unfre Bernunft fei. Der Rern feiner Lebre if eine bobere, als jene Boltomoral; in ihr verschmilzt bas chriftliche und humanistische Prinzip; er sieht nach ber praktischen Tugend ber alten Welt aus, er bezeichnet baber bie Lafter als Thorheiten, mit benen fich Menfch unter Menfch erniebrigt, er giebt fie in ben Rreis menfchlicher Beurtheilung berab und ent nimmt fie ber willführlichen Strafbeftimmung bes Dogma's, er findet fie verabichemingswerth, nicht weil fie Gott bestraft, fonbern weil fie ber Bernunft gegenüber unfinnig und belachenswürdig find; er will mit bem Gefühl ber Menschenwürde bef fern, mehr mit Schaam als mit Kurcht. Er weift baber in zahllofen Beisvielen auf die moralische Weisbeit ber Alten zurud und ber Mittelpunkt feiner Lehre geht, wie bie ber Griechen, auf Selbsterkenntnig. (II. p. 391 - 409.)

450. Brandt war ein Rechtsgelehrter und stellt in seinem Narrenschiffe (wie in anderen Gebieten jene Whe, Epbe und Steinhövel f. v. 88.) das Verhältniß dar, in welchem sich kurz vor der Reformation die gebildeten humanisten zu der derben Volksliteratur und Cultur fühlten. Er bekämpfte deren roben Ton, nicht ohne schon etwas von demselben mitgerissen zu werden; in seinem Stande war das Dichten so ungewöhnlich geworden, daß Hutten dies Wert als etwas ganz Neues ansah, und daß Brandt selbst gezwungen war, Sprache, Vers und

Manier der Volksdichtung zu entsehnen. Während der Resoundton selbst können wir nun an vier weiteren Persönlichkeiten die ganz verschiedenen Verhältnisse der verschiedenen Stände zu dieset Volkscultur und zugleich zu der Kirchenresorm beobachten. Respräsentirt uns Vrandt die Studierten, so vertritt uns Murner die Geistlichen der katholischen Kirche, Hutten die Ritterschaft, Hand Sachs das Bürgerthum und Luther selbst mit den Anderen, die das Kirchenlied pflegten, die Geistlichkeit der neuen Confession.

431. Thomas Murner (aus Strasburg '1475 - 1536) abmte feinem Landsmann Brandt in feinen Dichtungen gang flavisch nach, ohne die Würde feines Charafters behaupten ober bas Grundfätliche feiner Moral erreichen zu konnen. Gin unruhiger, ausschweifender Monch ftand er Anfangs unter ben Freunden Reuchlin's, als ein Biderfacher ber obseuren Scholaftiter und Bartoliften, bann aber befampfte er Luthern und gab fich in ben Gold ber katholischen Bartheien in ber Schweiz und im Elfaß, es fcheint nur aus verletter Gitelfeit und ber Scheelfucht eines unmächtigen Chrgeizes. Er marb baber von Beit= genoffen und Nachkommen als ein Apostat und gleichsam als ber Borfechter ber fatholischen Geiftlichkeit wüthend verfolgt und in demfelben groben Tone, ben er felber angegeben hatte. Denn er fab sich schon gezwungen, gang in die burleste Manier bes Bollogeschmacks herabzugeben, und er that dies um fo lieber, als ihm die Druder feine ernften lateinischen Blicher nicht abnehmen wollten, die Gabe ber beutschen Reime ihm aber na= türlich und fast unwillführlich war; er stellte fich an, als ob er Diefe rothwälsche Manier mit allem Schmut, ber ihr anklebte, nur nachahmte, um sie zu perfifliren; allein er gefiel fich in ihr mit fichtlichem Wohlbehagen. In feiner Rarren beich morung 1) (1512) greift er in größerer Befonderheit als Brandt Die Gelehrten, Geiftlichen, Juniften, Fürften, überhaupt Die öffentlichen Berbaltniffe in Deutschland an, alle bie Gearnftande, beren fich hutten gleichzeitig mit weit größerer Umficht und aus großartigerer Anficht annahm, und um Die balb bas gange reformistische Streben in Deutschland fich regte; in ber

Schelmengunfte) (1512) ift es mehr auf bie Lafter bes Privatvertehrs abgesehen. Weiterhin wiederholte er fich erft (in ber Babefahrt 1514 und ber Gauchmatte 1515), bann mißbrauchte er in seinen Streitigkeiten mit Luther die Poesie zu Pasquillen. Denn icon lange vorber im 15. Jahrhundert hatte man fich gewöhnt, die profaischsten Gegenftande bis auf die Regeln der Kunfte und Handwerker in Reime zu bringeng und jetzt riffen vollends die Begebenheiten bes wirklichen Lebens Die Dichtung gang in ihren gemeinen Dienft. Go tam es, daß unter den erften Anfängen der Reformation fogar Die große Rluft zwischen der neu blübenden gelehrten lateinischen Poesie der Humanisten und der deutschen Volksdichtung durchbrochen warb, und daß das glänzendste Talent unter jenen feine taiferliche Lorbeertrone hingab für eine Stelle unter ben Boltsbichtern, seinen Poetennamen, der ihn neben Birgil stellte, durch den Gebrauch ber Bolkssprache nicht zu entwürdigen meinte, bag er die Bulgarpoesie ergriff und ihr für ein halbes Jahrhundert eine scharf politische Richtung gab. (II. p. 417 — 29.)

Bergi. Balbau, Nadzicht von Th. Murner's Leben und Schriften. Rurnsberg 1775. 8.

- 1) ed. Strasburg 1512 Supfuff.
- 2) ed. Strasburg bei Knobloch 1516.

152. Wie einst in der sächssichen Raiserzeit (31.) die lateinische Poesse mit der vulgaren Volksdichtung in Deutschland stritt, so war es jetzt wieder, wo ein Flor geistreicher Männer, von der Wiederbelebung des Alterthums in Italien angeregt, die Weisheit der alten Philosophen, die Dichtung Horazens und Ovid's zurückzusühren trachteten, wo aus dem Rloster und der Raubburg die rohen Rittersleute und Mönche hervortauchten, um das Licht der elassischen Bildung zu verbreiten. Unter diesen leuchtete Ulrich von Hutten?) (bei Fulda 1488 — 1523) in früher Jugend schon hervor, als er noch all seinen Ruhm nur in das Werk der Muse seinen Kuhm die diesen Schickslae, die durch die Reformation herbei geführt wurden, und ohne die Ungunst seiner Privatgeschieke, die ihn frühe verbitterten, würde Hutten auf dem ebenen Wege des

Grasmus von Rotterbam ber Wiffenschaft allein gelebt haben, und er hatte fich bann nicht über die Polemit gegen ben roben Raubadel hinausbegeben, der aller Bildung feind war, und gegen die scholaftischen Theologen, die der neuen Bildung entgegen ftanben, und gegen welche Sutten mit Andern fene berühmte Satire, die Briefe ber buntlen Manner fchleuberte. Go aber hatten feine handlichen med Privatfchickfale ben jungen Mann befimmt, sein glanzendes Talent am entschiedensten auf die Invective zu werfen, und zwei Jahre vor der Reformation hatten ihm feine Deplorationen gegen ben Bergog Ulrich von Würtemberg, ber feinen Berwandten Sans von hutten ermorbet hatte, ben Ramen eines beutschen Cicero, und sein Phalaris, ber auch in's Deutsche überset ward, ben eines Lucian verdient. Mit der ausbrechenden Reformation warf sich biefer glühende Eifer einer ganz patriotischen Seele auf die öffentlichen Dinge, er griff Pabsthum, Reich, Sofe, Abel und Geiftlichkeit mit einem unerhörten Freimuthe an, und hegte die Blane, feinen feindfeligen Angriffen in Worten den Nachdruck der Thaten zu geben, als er mit Franz von Sidingen befreundet ward. Berfolgt und im Unglud offenbarte er auch jett bem großen Haufen, was er bisher nur im eleganteften Latein verhandelt hatte; er verbeutschte feine Schriften (feit 1520 ff.) und nahrte ben ichonungelofen Con ber Literatur, Die fich in die öffentlichen Dinge einmischte. Diese Wendung, durch bie fich der mit Birgil's Lorbeerfrone Befrangte unter Die Deutschen Deisfterfänger ftellte, war gang von Butten's freier Denkart bedingt, mit der er langst erkannt hatte, daß die ganze moralische Kraft ber Nation von dem Abel auf das Bürgerthum übergegangen war. (II. p. **429** — **46**.)

<sup>1)</sup> hutten's fammtliche Werke, herausgegeben von E. Münch. Theil 1 - 5 Berlin 321 - 25. gr. 8.

<sup>155.</sup> Hutten's deutsche Poessen zu charakterisiren, dienen am besten seine Klagrede 1) wider die Gewalt des Pabstes, und der Dialog, die Anschauen den 2); jene um des Stoffes willen, da sie wie in einer Quintessenz die Lieblingsideen Hutten's, seine ganze Klihnheit und Kraft, und zugleich die Summe der resormatorischen Anseindungen gegen Nom enthält; dieser um der Form

willen, die gang von Lucian entlehnt ift. Die Satire erhielt bier ans der classischen Literatur wenigstens etwas von einer poetischen Korm, Dialog und zuweilen eine Art Action, fie empfahl fich in Diefer Gestalt bem schauluftigen Zeitalter, bas jum erstenmal bie bramatischen Formen zu ergreifen anfing, und nicht felten wurden, namentlich in der Schweig, die polemischen Dialoge in Diefer Manier wirklich öffentlich aufgeführt. Man ergriff damals biefe bialogische Form Lucian's und feine populare, naive, ironische, durch Einfalt empfindliche Manier mit folder Lebhaftigkeit, daß fie durch alle Stände gebraucht und Jedermanns Banden gerecht warb. Bon nun an, feitbem von bem Reichstag in Worms ab Butten's leibenschaftlicher Ton ein allgemeiner warb, vertraten folche Gefpräche ober einfache Gebichte Die Stelle von pitanten Beitungeartiteln und Carricaturen, und machten jedes Greignig in Staat und Rirche mit maafloser Licenz bekannt. Alles Factische ward in Reimen verbreitet, alle Buniche und Erwartungen bes Bolks fo ausgesprochen; zahllose Pamphlete machten fich über bie Rlerifei her und verfolgten bas Gautelfpiel bes alten Gottesbienftes, ber Beiligenanbetung, bes Monchthums; Die literarischen und triegerifchen Rebben bes Beitalters, Disputationen und Schlachten gingen in folche poetische Darftellung über; jene grobianische Manier dominirte auch bier überall: es ftritt in diefen Disputen nicht Gelehrfamteit und Scharffinn, fondern Bauernwit und einfacher Berftand; nicht Theologen mit Gelehrten, fonbern Bauern mit Bauern, ber Regelhans mit bem Rarsthans, Rung mit Frit, ber Schuster mit bem Chorherrn u. f. Das historische Lied bemächtigte fich jebes Belben, jeder Begebenheit ber Beit in einem weit aufgereateren Tone als sonft, und dies dauerte bis zu den Grumbachis fcben Bandeln und ber Erscheinung ber in ber Literatur viel besprochenen Nachtigall, wo durch Censur biese Freiheit der Presse unterbrückt warb. (II. p. 446-58.)

<sup>1)</sup> hutten's Werte, von G. Münd. V, p. 59.

<sup>2)</sup> Chendaselbst, p. 330.

<sup>134.</sup> Durch die allgemeine Theilnahme des Wolfs an dies fer Art Poesse, durch die Ungeschlachtheit der plebesischen Manier, durch das Herabreißen der Dichtung in die gemeine Wirk-

lichteit des Lebens verfant ihre Würde in biefer Beit völlig. Him wenige Manner, die an Diefer poetischen Polemik Theil nahmen, stehen wie hutten burch einen großen Charafter ausgezeichnet Darunter, nur wenige wußten ihren Poeffen wenigstens ein ents fernteres formales Berbienft zu geben. Unter folchen fteht ber Berner Maler Niclaus Manuel1) (1484 - 1530) nach Beit und Richtung hutten am nachsten; weiter unten (141.) werden wir Grasmus Alberus in feinen Fabeln, und (144.) Fifchart in verschiedenen Gattungen befonders die antipapistische Bolemit fortseben feben. Der Lettere aber leitet ichon mit Rollenhagen ben Uebergang aus der licentibfen Beit in eine befchranktere ein, wie einft Ariftophanes ben Uebergang aus ber alten in die mittlere Romodie; beibe find fcon Gelehrte, die fich über die baurifche Gultur erheben; die neue kirchliche Confession rettete einzelne Theile ber Boefie (bas Rirchenlied) in heilige Bufluchtsftätten vor ber Gemeinheit, in der fie unterzugeben brobte; ja mitten aus bem Bolle felbst gingen die leibenschaftlofen Dlanner hervor, die in beimlicher Bandwerteftatte bas gange Gebiet ber Dichtung von bem übermäßigen Schmute zu reinigen fuchten. Denn wer es querft duntel empfand, daß fich die Poefie in eine Tiefe herabbe geben hatte, in der fie unmöglich beharren konnte, war Memand als ber Mirnberger Schufter Bans Sachs. (II p. 454 sq.)

## 1) Riclaus Manuel's Leben u. Berte, v. Gruneisen. Stuttgart 1837. gr 8.

, 435. Sans Sachs 1) (1494 — 1576) eröffnet in seinen zahllosen Poessen, wenn wir sie nach ihrem Inhalte betrachten, die ganze Fülle der Zustände, die ungeheure Bewegung und Mansnichstligkeit der Bestrebungen sener überreichen Zeit, behandelt aber diese praktischen Stoffe in einem Gegensatz gegen Hutten, wie es dem schlichten Bürgersmann gegen den gebildeten Ritters-mann zukam. Ein Mitglied sener reinhaltenden Handwerkszesellschaften betrachtete er die Dinge aus einer glücklichen Ferne, mit einem ungetrübten Gleichmuthe und Humor; ein Bürger sener Stadt, die damals die Ersten in sedem Fache in sich schloß, sammelte er in glücklicher Begabung das Viele, was in dieser Zeit reiner Volksbildung dem Manne des Volks erreichbar war, und übersah die öffentlichen Dinge aus einer gewissen Höhe in einer

großen Fülle. Er schloß sich ber Reformation an und ben Gemeinfinnigen im deutschen Reiche, er verfocht die ergriffene Parthie aber er vergag nie feinen Standpunkt, und blieb immer ber bich=, tende Handwerksmann und der handwerksmäßige Dichter; er. schrieb nicht geharnischte Reben gegen bas Reich wie hutten, und ließ fich nicht auf die Gloffen der Rechtsgelehrten ein; er predigte nicht mit feuriger Bunge wie Luther, und hielt fich fern von den Spitfindigkeiten der Theologen, die noch vor nicht lange den Meisterfängern nicht fo fern gelegen hatten. Seine Schriften hatten ben feurigen Sutten nicht interessiren können, aber sie interessirten ben ftillen Melanchthon; fie konnten keine Eroberung machen, aber behaupten, und er galt auch weiterhin im 16. Jahrhundert selbit bei ben Gelehrten und Geiftlichen als eine moralische Auctorität. Gegen hutten's publiciftische Poefie bilbet bie bes Bans Sachs einen volltommenen Gegenfat ber Rube zur Unrube, ber Selbstbescheidung gegen Selbstvertrauen, ber Mäßigung gegen Leidenschaft, und was die Behandlung angeht, der Beherrschung bes Stoffes gegen ein Beherrschtfein vom Stoffe. Bierin zeigte er seine wirkliche Dichteranlage, wie fehr fie von Eintonigkeit, Flüchtigkeit, Ungeschick, Mechanismus und müßiger Reimerei ver= beckt fein mag. Und eben fo muß man merten, bag, wie febr auch die Robbeit der Zeit aus feinen derben Boeffen berausblickt. er doch dem vulgaren Ton des Lebens und der Runft entgegen arbeitete, und daß er fich nie zu bem groben, schimpfenden Streitftple hinreißen ließ, ben Kangleien und Gelehrte, ben ein Luther und die Würsten ber Beit felber angenommen hatten. (II. 458 ff.)

<sup>1)</sup> Rürnberger Ausgabe von Sans Sachsens Gebichten von 1570, in 5 Bbn. Fol. Auswahlen: von Salein. Rürnberg 1781. 8. — von J. G. G. Busching. Buch 1 — 3 Rürnberg 1816 — 24.

<sup>136.</sup> Was aber die Formen seiner Dichtung angeht, so steht Hans Sachs gleichsam als Schlußstein der bisherigen didztisschen Zeit über all den kleinen Gattungen, die diese gepflegt hatte, und eröffnet zugleich die neue und künftige Zeit, indem er sich zuletzt am entschiedensten auf die Gattung warf, welche hinsfort die Hauptsorm aller Dichtung blieb, die dramatische. Zwei

große Perioden theilen feine Poesien, in deren erfter er fich mehr ftoffartig mit den Bustanden des öffentlichen Bebens abgab, in ber zweiten mehr bas Formelle ber Dichtung ins Muge fafite. Er ift zur Zeit ber erften Reformationsbewegungen hauptfächlich mit diesen, zur Zeit des schmalkaldischen Kriegs vorzugsweise mit dem deutschen Reiche beschäftigt. Dort ift die Bibel sein Leitstern; hier gerieth er nachdenkend über ben Mangel bes Ge meinfinnes in der neuen Staatenwelt und über die Grundfatlo= figteit des Sandelns, auf die Schriften der Alten, Die mahrend ber Zeit seines Lebens maffenweise ins Deutsche überfett murben. Er behandelte nun zahllose Anetdoten und Aussprüche alter Manner und Weisen und ward ein humanistischer Bolkslehrer, wie die Gelehrten Jugendlehrer wurden. Seit dem 6. Jahrzehnte bilbete er alsdann festere Formen aus. Er behandelte jett vorznasweise Schwant und Erzählung so, wie sie bis auf Gellert's Zeiten (187.) fortbehandelt wurden; er ging von den alten vagen Allegorien auf die Rabel über; er adelte bas Raftnachtsiviel, wenn man es mit bem alteren bes Rosenplut vergleicht: der ethische Charafter feiner Gedichte wird mehr plaftisch. Rachbem er Alles, Inomen, Pfalmen, Evangelien, Gespräche, Anetdoten, Allegorien, Meiftergefange, Fabeln, Beifpiele jeber Urt, Sittenpredigten, Narrenpoefien, Rirchenlieder gedichtet hatte, fiel er zulett auf bas Drama, beffen claffische Form ihm Terenz und Renchlin entgegenbrachten: Dies war ber Schritt, burch ben er ber Folgezeit gleichsam den Weg zeigte, ben fie in ber Dichtung zu nehmen hatte, und der zugleich den großen Erfolg mit fich brachte, daß man die Poefie aus der gemeinen Wirtlichkeit , der Giumischung in das gegenwärtige Leben berausrif, und ihr in den Reften einer großen Bergangenheit edlere Gegen= stände zurückgab. (II. p. 474 - 80.)

137. Neben dem Drama ward das protestantische Kirschen lied eine Gattung, die sich Jahrhunderte lang volksmäßig fortpstanzte und auf dem Gipfel seiner Entwicklung zum religiösen Epos (Rlopstock) überleitete, mit dem in unserer Dichtungsgeschichte eine neue große Epoche beginnt. Auch das Kirchenlied half die Poesie des 16. Jahrhunderts aus dem Tone der Gemeins heit herausreißen, durch die Würde, die dem Gegenstande und

der Sauptquelle, and bem es feine Farbe nahm, den Pfalmen, anhing. Schon feit uralten Beiten hatte fich bas geiftliche Lieb in vulgarer Sprache bei und in einzelnen, zerftreuten Erscheinungen gezeigt, es war alsbann noch vor ber Reformation im Laufe bes 15. Jahrhunderts ichon in größeren Maffen behandelt worden: damals aber noch aus anderen Quellen, als aus ben Bfalmen. Es war entweder (wie bei bem fogenannten Monch (Johannes, oder wie er in der bollständigsten Münchner Sandicht. beift Bermann) von Salzburg (Ende des 14. Jahrhunderts) aus lateinischen Sonnen übersett, oder auf Bolksmelodien gebaut und nach bem Terte von Volksliedern (wie in des Freiburger Domdetans Beinrich von Laufenberg's Liebern, (1411 - 45) bearbeitet. Diefe Quellen schienen aber wenig Erfreuliches bringen zu wollen; fo vortrefflich Die lateinischen hymnen waren, fo roh waren die Ueberfetzungen, Die zum Theil halb mit lateinischen Berfen untermischt blieben; fo schöne Unregung die Volkslieder geben konnten, fo ungeschickt maren die Parodien der Marien= und Paffionslieder, bei benen man an den oft burledten Inhalt der Originale guructbenten mußte. Erft Buther ward ber eigentliche Begründer des Rirchenlieds. Er vereinigte gleichsam jene brei außeren Sauptquellen, und gab ben inneren Quell achter Religiosität und Glaubenstraft bingu. Er achtete und übersette felbft einzelne lateinische Gefänge, er hielt in feinem beutschen Symnus Die Inversionen und Sprünge, den tühnen Schritt und gedrungenen Ausbruck bes Bolksliedes fest, er wies aber auf ben Pfalm als das ursprüngliche Dlufter des altesten apostolischen Rirchengefanges jurud, er bearbeitete felbst einige Pfalmen, aber nur aus tigener Lage, besonderer Gelegenheit und innerer Aufforde= rung. Gine lange Reihe evangelischer Geiftlicher gruppirt fich in ber nächsten Beit um und nach Buther jufammen, Die bies gemeinschaft= lich haben, daß fie nur einzelne, gelegentliche Lieder dichteten, Die überall in einem bestimmten Bezuge zu den außern Berhalt= niffen fteben, in denen fie gedichtet find. Michael Weiß (+ 1540), ber die huffitischen Gefange (1531) überfette, Grasmus Alberus (+ 1553) und Ambrofius Blaurer (aus Comftang 1492 - 1564) fünd in dieser Reihe die fruchtbarften. (III. ed. 2. p. 3-25.)

hoffmann (von Fallereleben), L. D., Geschichte bes beutschen Kirchenliebs bis auf Luther's Beit. Breslau 1832. gr. 8. - Gine Jusammenftellung

ber Lieber bes Monds von Galzburg in ben Alch. Blättern 2, 325—50. — Das beutsche Kirchenlieb von Luther his auf Nicol. Dermann und Ambr. Blaurer, von A. E. Ph. Wackernagel. Stuttgart 1841. Ler. 8.

138. Gleich diesen ersten Liedern gab nicht Runft und Poefie ihren Werth, fondern die gläubige Atmosphäre im Bolle; Die Muse war hier der heilige Geist, der den Text und die Melodie zugleich eingab, Mofes und David die Meister; Biel und Broeck war nicht Runftfertigkeit zu zeigen, sondern bas Evangelium zu verbreiten, bas in diefen fleinen, bem Gebachtniß gerechten Liebern ber Cenfur und dem Bücherperbote tropte; zu diefem Bwede bedurfte es nur ber Ginfalt, Berftandlichkeit und bes achten Glaubens. Daber nun tam es, daß fich bald ein Jeder berufen fühlte, geistliche Lieder zu dichten, daß was eben erft das Wert des lebenbigen inneren Triebes war, mechanisches Gewerb ward, so daß Luther über diese Wendung klagen mußte und die Ratholischen spotten konnten. Das Rirchenlied ward im eigentlichsten Sinne Bolkolied und litt an allen Berberbniffen und Robbeiten bes Bolksliedes auch; allein dies vergütete fich reichlich durch das mas fich im Laufe ber Beit aus Diefen roben Unfangen entwickelte, fo wie durch die Ausbehnung, die in diefer Gattung ber deutschen Dichtung zum erstenmale zu Theil ward. Bisber nämlich gehörte Die Poefie nur dem Guden in Deutschland an, fie war aber bier bis ins Meugerfte verfallen und zerftort; follte fie eine Wiedergeburt erhalten, fo mußten die bisher ungebrauchten Rräfte bes Norbens erregt werben. nun haftete aber vorzüglich auf bem Rorden ber Protestantismus und borthin zog sich biefer erfte Zweig protestantischer Dichtung; er eröffnete nun die protestantische Literatur der neuern Zeit, die eben fo vorzugsweise dem Norden angehört, wie die mittelalterige dem Guden angehort hatte. Durch diefe Umgestaltung der localen Verhältniffe allein rettete Luther geradezu unfere Runft, und obgleich die Geschichte ber Dichtung nicht Gele genheit hat biefen Mann im gangen Umfange zu würdigen, fo liegt boch in biefem Ginen Punkte schon ein Berbienft, bas fich mit dem feiner Sprach= und Religionereform meffen kann. (Gbendaf.)

159. Es dauerte freilich zwei Jahrhunderte, ehe fich aus dem Rirchenliede, wie aus rhapsobischen Anfängen, das Epos

Rlopftod's entwidelte, das der geifflichen Poeffe Runftwerth aab und dadurch die Regeneration unferer Dichtung hervorrief. Ueber Diefe gange Zeit bin breitet fich bas geiftliche Lied aus in einem fünftlerischen Unwerthe, der nur durch feine moralisch = religiöse Bedeutung vergütet wird. Gleich noch im 16. Jahrhundert nach Luther ward es durch maffenhafte Verbreitung und Production handwertsmäßig. Man fing an (feit 1540), ben Pfalter nicht mehr nach jenem inneren Drange in einzelnen Studen frei nachzubilden, fondern mit mechanischer Mühe, treu und gang zu überfeten 1). Unter Diefen Ueberfetjungen ift Die von Lobmaffer in Ronigsberg (+ 1585) nach einem frangofischen Texte fcon die tunftmäßigere Arbeit eines Gelehrten und Sprachkenners. Gine andere Gruppe von Kirchenliedern lehnt fich an das deutsche Bolkslied an ; fie find mehr für das Saus als für die Rirche geschrieben, pratti= fcher, profaner, weltlicher, finnlicher, als die ftrengliturgischen, auf befondere Gelegenheiten, Stände, Gefchafte, Tages- und Jahredzeiten berechnet; in Diefer Gattung ift ber Cantor bon Joachimsthal, Nicolaus Hermann 2) (+ 1561), der beste Bertreter: ihm liegen nicht die Theologen und Gelehrten am Bergen, fondern feine Jugend und feine Bergleute, für die er fchlicht und einfältig zu reimen suchte. Auf bem Wege Diefer Ginfalt und Schlichtheit aber gerieth Er und feine Beitgenoffen (wie Ringwaldt, Belmbold u. A.) auch auf die trockenften Reimereien von Evangelien, Epifteln, Ratechismen und Bibelftellen; ja auf dem Wege feiner Rindlichkeit und Naivetät geriethen falfche Nachahmer in Tändelei, in Sinnbildnerei und Runftelei. Einige fielen in die alte Manier ber Meisterfänger gurud, Andere wurden von den mit ber Reformation neugeweckten classischen Studien auf die alte Profodie geführt und kunftelten (wie Geb. Hornmolt) beutsche Bfalmen in Jamben und Berametern nach lateinischer Quantitätsregel. (III. p. 26-49.)

<sup>1)</sup> Pfalter: von Joh. Clauf 1540. hans Gamersfelber, Rurnberg 1542. Burcard Balbis, Frankfurt 1553. Lobwaffer, Leipzig 1573. Cornelius Beder, Leipzig 1602. Seb. hornmolt, 1604 u. A.

<sup>2)</sup> Genftliche Lieber, Leipzig 1586. — Bergl. überhaupt Rambach's Unsthologie chriftlicher Gefange. 6 Bbe. Damburg 1816—33.

- 140. Wir bemerken bier, wie man um bas 17. Jahrbundert in diesem Gebiete leife aus der volksthumlichen Manier in eine gelehrte übergeht, und eben biefen Uebergang werden wir später (195.) um eben biefe Beit auch bas Schauspiel machen feben, das aus dem Privat- und Wirthshaufe, in dem es zu Rosenplut's Zeit seinen Sit hatte, und von dem Martte, wo bie Mosterien aufgeführt wurden, in die gelehrte Schule übermanberte. Auch in allen anderen Gattungen ber Dichtung nehmen wir benfelben Weg. Die Wabel, Diefe jum Bolteigenthum gewordene Dichtungbart, ward in biefen vollothumlichen Beiten mit Gifer hervorgesucht, fo gut wie das Sprichwort, das wir oben (103.) in fo enger Beziehung zur Rabel zu finden glaubten. Mit dem fabelhaften Leben des Aefop (123.) wurden beffen Nabeln überfett, der Reinete Ruche (126.) erhöhte das Intereffe an den Thiergeschichten; Luther hatte die Fabel nachdrud= lich empfohlen und felbft einige verfertigt, Mathefius folgte feinem Beispiele und flocht beren in seine Bredigten ein, und Rathan Chytraus fammelte Die Stude von Diefen beiden (Frankf. 1591) und gab eigene bingu; Bans Sachs war gegen bas Ende feines Lebens eifrig mit Diefer Gattung beschäftigt. "hier überall rubt Die Fabel noch auf fich felbst; das Beispiel. des Reineke Fuchs aber machte bald, daß man fie anfing fatirifch und polemisch, befonders gegen den Papismus, zu gebrauchen, und dies war natürlich das Werk eigentlicher Gelehrten. (III. p. 49-51.)
- 141. In dieser Weise benutte Burcard Waldis (thätig zwischen 1524—54), ein Seelenverwandter von Brandt, ein weltersahrener Mann voll Reise des Urthelts, seinen Nesop ') (1548) zur Polemik gegen die Geistlichkeit, wie einst der lateinische Reinardus schon gethan hatte: wir treffen auf denselben Spott gegen die Concilien und Pähste, auf dieselbe Prosanation des römischen Wesens in der ähnlichen gelehrten Manier. Von dem deutschen Reineke aber lernte Burcard die Nugamwendung der Fabel aus der moralischen zuweilen in die politische Sphäre überzuspielen. Auch die 49 Fabeln von Erasmus Alberns ') († 1553), die 1550 herauskamen, gelehrter, aber dennoch burlester von Manier als die Burcardischen, hatten ihr Charakteristisches in der protestantischen Polemik, die hier viel heftiger, als bei

Waldis, und den bittersten Satiren dieser Zeit zu veraleichen ist: ber Geift ber obscuren Briefe geht hier in Die Boltspoefie über. Diefer Alberus fängt an, die Ausbrücke und Sprachentstellungen ber Boltsbichtung zu verachten, auch wird bas Beftreben nach einem bestimmten Rumerus in ihm fichtbar; Georg Rollenhagen (aus Bernau 1542-1609) aber in feinem Frofchmäuster 3), ben er 1566 fcon begann, aber erft 1595 brucken ließ, opponirt bereits ben roben Boltsbüchern gang formlich und leitet auch durch feinen Stoff in eine bobere Sphare Aber. Er mifibilligte Die Benutung ber Kabel zu religiöfer Bolemit, in Bezug auf politische Welthandel aber braucht er fie felbft in biefer feiner freien Bearbeitung ber Batrachompomachie, und überall fieht man die deutschen politischen Berhältniffe bei seiner politischen Doctrin zum Grunde liegen. bies Gedicht nach feiner Ausführung auch werthlos, fo ift es boch epochemachend baburch, daß nun die religiöfe und moralische Dibas ris, die in senen Werken ber Thomasin, Stricker, Trimberg, Vintler, Brandt bisher ununterbrochen gedauert hatte bis auf Bans von Schwarzenberg's Memorial ber Tugend (1540) und Ringwaldt's lautere Wahrheit (1585), aufhörte und ber weltlichen und politis fchen wich, die fich feit Rollenhagen in den Moscherosch und Weiße und in einer nachgeahmten Reibe von Thiergeschichten, wie Wolf= hart Spangenberg's Ganstonig (1607) u. A. burch bas 17. Jahrhundert hindurchzog. (III. p. 51-69.)

- 1) Efopus gang new gemacht, burd Burcarbum Balbis. Frantf. 1548.
- 2) Das Buch von ber Tugend u. Beißheit, burch Alberum. Frankf. 1550.
- 3) Froschmauster, Magbeburg 1595. Reueste (mobernistrte und veranberte) Ausgabe, von Roberich Benebir. Befel 1841. 8.

142. Wenn der Reineke Fuchs in seinem ersten Theile ein epischer Abschluß des rhapsodischen Thiermährchens ist, so kann der Froschmäusler als eine Ausartung dieses Bestrebens nach einer exclischen Zusammenkassung gelten, da er noch auffallender als schon der zweite Theil des Reineke die Fabel mit dem Thiermährschen zusammenwirft. Wie wir nun mit solchen äußersten Verssuchen der cyclischen Vereinigung der Bestandtheile unseres deutsschen Epos zugleich die Ausschlung in dessen ursprüngliche Bestandtheile (84.) verbunden sahen, so ist es auch hier mit der Fabel:

ungefähr gleichzeitig mit bem Froschmäusler erschien bes Predigers Eucharias Epring (1520-97) Sprichwortsammlung 1) (1601), wo gang eigentlich die Rabel von dem Sprichworte, aus bem wir fie entstanden bachten, abgeloft, und beiber Berhältniß richtig burchschaut erscheint. Während bes gangen Zeitraums ferner, in welchem wir von Steinhövel's Aefop an bis zu Rollen= bagen, Epring und ben noch fpäteren Lazarus Sandrup (1618) und Huldrich Wolgemut (1621) die Fabel cultivirt feben, ward auch das Sprichwort mit ähnlichem Eifer von Agricola, Seb. Frant, Epring, Petri (1565), Tapp, Dlorinus, Lehmann (1630) aefammelt und beides paufirte bernach gleicherweise und eine gleiche Zeit lang. An die Stelle von Nabel und Sprichwort trat dann in der Zeit der einseitig verftändigen, gelehrten Dichtfunft ber Schlefier die Anethote und bas Epigramm, die unter fich in bem gleichen Berhältniffe liegen, wie Fabel und Sprichwort. Als Grenzstein steht zwischen biesen veranderten Geschmackerichtungen 3. 2B. Binkgref's (aus Beibelberg, 1591-1635) Sammlung beutscher Witreben und Anekboten 2), die er im Wetteifer mit Plutarch und ähnlichen Werken ber englischen und polnischen Literatur machte. Baufig ichidten ihm feine beitragenden Freunde allgemeine Sprichwörter ftatt specieller wikiger Aussprüche einzelner bestimmter Personen; seine Sammlung ift aber gang bavon gereinigt, und ward ein Hauptquell für die Anekdoten = und Spigram= mensucht der folgenden Zeiten. (III. p. 70-73.)

- 1) Copia proverbiorum, burch Gud. Cyring. Eisleben (1601).
- 2) Deutsche Apophthegmata. Strafburg 1626.

143. Es bleibt uns übrig, an dem Hauptvertreter der Volksdichtung, der grobianischen Literatur selbst, zu zeigen, wie Alles aus dieser Sphäre noch im 16. Jahrhundert wieder heraussstrebte, zu einer gebildeteren zurück. An drei Werken oder Männern können wir diesen Gang auch in diesem Zweige einsach anschaulich machen. Das erste ist der Rollwagen (1557) mit seinen Fortsetzungen, der Gartengesellschaft und dem Wegkürzer 1), eine Sammlung prosaischer Schwänke, von Georg Wickram aus Colmar, die noch ganz in dem schmutzigen Geschmacke dieses eulenspieglischen Zeitalters angelegt ist und unter den Keineren selbst

zu seiner Zeit schon übel berufen war. Schon an diesen Mann rührt übrigens ein Bedürfniß nach edleren Materien, das ihn jum Schauspiel, und zur Erneuerung altritterlicher Boefierverte und Romanstoffe führte, die nicht mehr an ber Zeit waren. Das zweite jener Werte ift ber lateinische Grobianus (1549) von bem Baftor Fr. Debetind2) (aus Neuftadt, + 1598), der 1551 von Rasp. Schend und 1572 von Bellbach ins Deutsche übersett ward: er ftellt in grader Fronie und ftarter Carricatur das Treiben und Tagewert des groben Lotterers bem Abschen blos. Was biefes Wert fatirifch und schilbernd leiftet, bas führt ber Gargantua von Rabelais, ben Johann Rifchart (aus Maing, + 1591 als Amtmann in Forbach) 1575 frei bearbeitete 3), episch und erzählend vor. Was dieses Wert in dem Ganzen der europäischen Literatur fo bedeutend macht, ift, daß es neben ben spanischen Romanen bes fogenannten picarifchen Gefchmacks (f. u. 171.) Die komischen und satirischen Romane eröffnet, die fich dem Ritterromane, wie das Thierepos der Ritterepopoe, entgegen lagern, bie im Fortgange ber Zeit zum burgerlichen Romane wurden, und überall ftatt bes Ibealen, bes Abenteuerlichen und Großen in ben Sachen und bes Hochmenfcblichen in ben Charafteren ber Rits terbichtung, bas Reale, bauslich Befchrantte, Rleinliche, genteste Driginale und Carricaturen zu ihrem Gegenstande nehmen. Diese Bedeutung des Gargantua ift aber keine andere, als die wir ichon ben Narrenschwänken und eigentlichen Boltsbüchern (121-24.) eigen faben. Auch bier wird Natur, gefunder Berftand und Rohheit gegen Sublimitat, Unnatur, und alles Unwesen der Gelehrsamteit und Geistigkeit gestellt; die plebejische Cultur erhält bier ein etwas funftgerechteres und in größerer Bewußtheit angelegtes Abbild, als in jenen roben Erftlingen ber Volksbucher. Fischart ertannte in bem Belben Diefes Romans fein grobianisches Ge schlecht in Deutschland und bearbeitete bas Werk mit fichtlichem Berftändniß. Merkwürdig für die geschichtliche Betrachtung ift nun aber, baff in biefem Werte felbst, in bem die Boltscultur anfange ihren bochften Triumph feiert, der Uebergang von jenen groben Sitten zu feineren und befferen gemacht, und in Bargantua's humanistischer Schulbildung ein Gegenfat zu feinem frühern roben Naturleben gefunden wird, gang genau in dem Berhaltniß, wie auch in ber Birklichkeit Die classische Schule mitten aus ber

bäuerischen Bollscultur heraus biese verbrängte und untergrub. (III. p. 120—59.)

- 1) Mue brei gufammen : Frankf. 1590.
- 2) Grobianus, Francof. 1549.
- 3) Affentheuerliche Raupengeheuerliche Gefdichtelitterung u. f. w., 1575.

Gerade diese Wendung gibt in ber beutschen Poesie Rischart am besten an; er ist nicht ein Bolksbichter wie Sans Sachs und nicht ein poetifirender Gelehrter wie Dpit, fondern steht mitten zwischen Beiden inne; er theilt die classische Bildung und die Renntnisse des Einen und blieb der volksthümlichen Mas nier ber Dichtung treu: jener Ironie, welche bie Wahrheit in ber Maste bes Gegentheils, jenem narrifchen Wige, ber bie Weisheit im Rleide ber Thorheit lehrt, jener groben Satire und Invective, ber Carricatur und Burledte, Die ins Gemeine ent-Eleidet, was fich Gemeines unter dem Schmucke falfcher Gelehr= famteit und Religiofitat verbirgt. Go zeigen Die Bearbeitungen bes Gulenspiegels und bes Finkenritters, wie auch die Flobbas (1577), die für Rollenhagen's Froschmäusler ein bedeutendes Borbild war, Fischarten gang in der niederen Volkspoesie zu Saus. Sanz wie hutten und Erasmus Alberus feste er die reformatorische Satire und Polemit gegen die Monchsorden, gegen die Resuiten und sederlei papistische Inftitute fort: in der accurata effigies pontificum (1573), in dem Jesuitenhütlein (1580), in St. Dominici Leben, in bem Barfüger Secten - und Ruttenstreit u. a., wo er die ungeschlachten Volkspasquillen durch Wit. Erfindung und Gesinnung überall abelt. Wieder in einem anbern Zweige ber Bolfsbichtung begegnen wir Fischarten in seinem glückhaften Schiffe 1) (1576), bem Ehrengedichte auf ein Schüs wenfest, zu Breise ber Ruricher Rheinfahrer, Die in Ginem Tage einen in Bilrich gekochten hirsebrei noch warm nach Strasburg brachten. In biefem Gebichte ift es am beutlichsten, bag frischart in der Riedrigkeit ber Bolkspoesse mur am paffenden Orte abfichtlich verweilt, daß er sich anderswo, wie hier, aus ihr emporbebt, dag ein Kunke ber antiken Dichtung in ihm gundet, ohne daß er darum in die Verstiegenbeit der ersten antikifirenden Dichter wie Opit verfiele, ober in die Lächerlichkeit der Britschenmeister, die schon im 16. Jahrhundert ihre Ehren = und Bele= genheitsgedichte nach Art der alten Poeten zuftugen wollten. Roch überwältigt in ihm die Sprache Die Denkweise, und der Bollogeschmad die Urbanitat, boch fieht man flar an bem Boblgefallen, mit bem Sischart fich in beutschen Berametern versuchte und Horazens beatus ille paraphrafirte, wohin scine Richtung ging. Er steht auf ber äußersten Spige ber Bolkspoesse, und weist ben Weg nach einer neuen Richtung; und dies weniger burch biefe geringen Bindeutungen auf die claffische Dichtung, ale weil er die volksthumliche, burleste, formlofe Manier im Gargantua in fich aufs Bochfte überfteigerte burch jene übermüs thige Sprachphantafie, mit ber er bier, auf ben Reichthum ber bentichen Sprache pochend, ben Lefer in ein bacchanalisches Ge wirr von Wig und Wiffen, in ein scheinbares Rothwälfch von Sat =, Wort = und Tonbildungen einführte. Gelbst hier leitete ben universalgebildeten Mann, ber auch von Seiten ber Gelehr= famteit ben Reihen ber polyhistorischen Boeten bes 17. Sabr= hunderts eröffnen tonnte, außer dem Wetteifer mit Rabelais schon das Augenmerk auf Aristophanes. (Ebendaselbst.)

- 1) Reu herausgegeben von R. Halling, Aubingen 1828, mit einer Einleitung über Fifchart, von & Uhland, womit zu vergleichen: Sallische Lit. Zeit. 1829. N. 55. 56.
- 145. In einer ähnlichen, aber boch anderen Mitte zwisschen dem volksthümlichen Charakter und dem gelehrten der schlesischen Dichterschule, steht eine Reihe von lyrischen Dichtern, Universitätslehrern und anderen durch Schule und Reisen gebilbeten Männern, die sich im Südwesten von Deutschland, wesentlich in Strasburg und Heidelberg zusammengruppiren. Sie nehmen aus dem Auslande, von Italienern und Franzosen, die neueren Formen der Lyrik, die unter dem Einslusse der antiken Poesse dort ausgebildet wurden, und die Fischart noch ganz fremd waren; sie können sich aber innerhalb dieser Formen noch nicht von der Bolksmanier so losmachen, wie Opis, der sein Deutsch nach dem Niederländischen bildete, und sie kennen noch nicht die Prosodie, die Opis und Spee erst ausbrachten. Paul Melisse 1 (Schede, 1539—1602), Beter Denaissus 2 (aus

Strasburg, 1561—1610), der vorhin (142) erwähnte Binkgref gehören hierhin. Befreundet mit diefen mar wieder Georg Mub. Wedherlin 3) (aus Stuttgart, 1584-1651), ber immer Opigen ben Ruhm ftreitig machte, jur Wiebergeburt ber beutschen Dichtung bas Erfte gethan zu haben. Er ringt in seinen Gedichten aus dem Trivialen des Vollsgedichtes heraus, er führte Die Kormen und Versmaage der Südlander, Alexandriner, Sonetten, Billanellen, Sertinen, Eklogen, Dben und Spigramme ein, er fühlte daß die Dichtung aus dem weiteren Rreise des Boltes in eine engere, reinere Gefellichaft zurudtreten muffe und wunfcht nur den Gebildeten und Berftandigen zu gefallen; er ftrebt nach ben Concepten, dem Wige, den Gedankenspielen, den epigram= matischen Schönheiten der neueren Runftdichtung. Aber dennoch bangt er in Rumerus, in Geschmad, in Ausbruden ebenso oft noch an der derben deutschen Boltsmanier fest, wie auch Binkgref, der amar schon ein erklärter Bewunderer von Opig war. (III. p. 459—65.)

- 1) Die Pfalmen David's zc. Deibelberg 1572.
- 2) Bon ihm und Meliffus einige weltliche Gebichte im Anhang ju Bintgref's Ausgabe von Opigens Gebichten, Strasburg 1624.
- 3) 3wei Buchlein Dben und Gefange, Stuttgart 1618. Bergleiche: Cong, C. Ph., Rachrichten von bem Leben und ben Schriften Rub. Becthertin's. Lubwigsburg 1803. 8.
- 146. Auffallend finden wir hier, wie dieser volksthümliche Geschmack an dem Gliden von Deutschland klebt. Im Elsaß
  und am ganzen Oberrhein treffen wir fast all die zuletzt genannten
  Gelehrten und Studirten, die noch ganz oder halb, mit oder gegen
  Abssicht demselben huldigten; und auch späterhin sympathisiren die Männer des Sidens mehr mit diesen, als mit Opig. So blickt Moscherosch (171.) mit Wohlgefallen auf Zinkgref und Weckherlin zurück; des Letzteren Landsmann, Joh. Bal. Andreä
  spottete geradezu des mühseligen Fleißes der gelehrten Dichter und
  blieb in seinen geistlichen Liedern der alten Volksmanier ganz getreu. Die Nürnberger waren im 17. Jahrhundert die ersten, die
  das Genie Opigens bezweiselten; und die Strasburger, wie
  Löwenhalt und Schneuber, sträubten sich gegen die Autstratie

biefes neuen Erzvaters unserer Dichtung. Erst indem die Dichtung hier im Südwesten, mit den Fischart, Wosshart Spangenberg und jenen heidelberger Dichtern überhaupt ausstarb, gelang es in ganz andern Gegenden, in Schlessen, Sachsen, Preußen und überhaupt im Norden, einen ganz anderen Styl der Dichtung hervorzurusen, der mit der Volksmanier plöglich und völlig brach. Dies war schon darum ganz unvermeidlich, weil in den östlichen Gegenden halbstavischer Bevölkerung den unteren Classen die Volksbildung sehlte, die im Süden und Westen durch die vielen Reichsstädte gepstegt und unterhalten wurde, und weil überhaupt in den nordischen Districten des platten Dialektes das Volk von der Literatur um so mehr ausgeschlossen ward, se mehr der oberdeutsche Dialekt, seit Luther vollends, alleinige Schriftsprache blieb.

Mit dem Momente also, in dem die neuere deutsche Dichtung ben Wohnort anderte und für die ganze Folgezeit der Maffe nach dem Norden angehörte, wie fie im Mittelalter bem Süben angehört hatte, blieb bie Berrichaft in ihrem Reiche bem gebildeten Stande, ben Gelehrten. Der Befit ber Dichtung follte bem Bolte und ben untern Claffen nicht längere Beit ausschließlich angehören, als er im Anfange bes 13. Jahrhunderts dem Ritterftande angehört hatte. Seit bem 13. Jahrhundert faben wir bie Dichtung von dem Abel durch die Gelehrten auf das Bolk herabgeben, jest geht fie wieder vom Bolle zu den Gelehrten und durch diese im 17. Jahrhundert selbst wieder zu dem Abel hinauf. Beitlang hatten fich bie Gelehrten und Ritter, wie Sutten, bem Bollogefchmade gefügt; Die Reformation vollendete Diefen Bund, benn bas Bolt brauchte bie Berfechter unter ben gebilbeten Stanben zur Leitung, und biefe jenes zum Rachbruck und zur Ausfüh= Sobald aber nun die Confession gesichert war, so fingen die gelehrten Theologen an, fich der Cultur des neuen Bodens allein anzunehmen, und bas Bolt überließ ihnen mit ber Religionslehre zugleich seine Dichtung. Erft war es nur die geistliche und etwa die Schuldichtung (Theater), die ihm entriffen wurde; bald auch die weltliche überhaupt. An die Stelle ber Deisterfangerschulen traten seit Opis die Orden gekrönter Dichter, unter bem Schutze fürstlicher Säupter (150.); Gelehrte und Ablige bemäch= tigten fich wieder aller Cultur, aber freilich nur gegen bas Eine Gerv. Sanbb.

Opfer, daß sie die lateinische Sprache, die in dem Gelehrtenstande seit lange herrschte, und die französische, die der Adel seit kurzem sich aneignete, aufgaben und in der Volkösprache schrieben. Nun ward das Ansehen und der Styl der Volkösichtung umgestürzt, um die Poesse aus ihrer Gesunkenheit in Stoff und Form zu retten. Es dauerte aber lange, bis nach vielen Reibungen und Gegensähen das Hösische und Bäurische, Gelehrte und Volköthümsliche sich ausglich, und eine Dichtung entstand, die Würde mit Natur, Abel mit Popularität paarte, und dann nicht mehr weder Abels- noch Gelehrten- noch Pöbelpoesse war, sondern Volkötichtung in dem erhöhten Sinne des Wortes, in welchem unsere Dichtung in ihrer letzten und höchsten Blütezeit im 18. Jahrhunderte keinem Stande mehr ausschließlich angehörte und keinen Rang mehr anerkannte als den des Geistes. (III. p. 3—5.)

148. Die Gelehrten hatten sich während der Blüte der Volksliteratur mit der Poesie in die römische Sprache zurückgezo-Die lateinische Poeffe hatte in den ersten Jahrhunderten umferer beutschen Cultur, wie wir und erinnern, immer neben und vor der Bulgardichtung eriftirt; noch nach der Ritterpoefie dichte= ten einzelne jener gnomischen Dichter auch lateinisch. Doch mar während der Grifteng der höfischen Poefie die lateinische in den Hintergrund getreten; fie hatte erft einen neuen foor, als nach ber Wiedergeburt ber classischen Studien seit der Eroberung Roustantinopels die gange gebildete Welt von der antiten Poefie und Philosophie ergriffen ward, und wie in Italien und Frankreich, fo erhielt fie auch in Deutschland mabrend bes 16. und 17. Jahr= hunderts unter ben Banden der Celtes, Butten, Coban Beg, beiber Lotichius, Balbe's u. A. ein neues Leben. Die lateinische Sprache ward, wie fie einft, da fie die Regeln des Donat verschmähte, Kirchensprache mar, jest, ba fie auf Priscian zurudaina und ben Stil ber achteften Mufter ber Poefie und Beredtfam= feit nachahmte, Dichtersprache in ber gelehrten Welt, bis fie später jur Sprache ber Wiffenschaft und ber Scholien herabfant. gab nun keinen höhern Ruhm, als in Virgil's und Horagens Weise zu fingen; die Lorbeerkrone war an ihre Sprache geknüpft. In diefer Poefie galt es nur, fich ben alten Muftern nahe zu

ftellen; ein bloger Centone, ber fie geschickt zu plundern wußte, galt schon für Poeffe. Entlehnte man fcon Die Sprache, fo noch mehr die Formen aller alten Dichtkunft. Und ba biefe gerade in der Ausbildung alles Formellen, in dem Gefchide, gegebene Stoffe in die ihnen natürliche Form frei aufschießen gu laffen, gerade ber ftoffartigen mittelaltrigen Thätigkeit ber Runft gegenüber ihr großes Berdienft hat, fo faßte man jest zum erstenmale, von der materiellsten Nachahmung aus und von ber materiellften Seite, ber Profodie ber, einen Begriff von poetifcher Form; ehe Beibes fich ausglich und baburch erft reine Runfis mäßigkeit möglich ward, trieb man fich in entgegengefesten Gre tremen herum. Meinte man früher, mit ber Materie Alles ju haben, fo jest mit ber Form. In dies Ertrem war icon ber Meistergefang (117.), ohne Beihülfe der Renntnig claffischer Dichtung, innerhalb ber alten beutschen Poeffe übergesprungen: wohin bort Ueberlebung und Alter geführt hatte, dabin führte fett die junge Renntniß ber romifchen und griechischen Runft. Und wie man gegen ben Abel ber alten Formen die verkunftelte Meisterfängerpoefie verachtete, so auch gegen ben Abel ber alten Sprache die baurische Gemeinheit der Deutschen. (III. p. 468 sag.)

Dag nun bennoch von biefen römischen Gelehr= ten die Rudtehr zur Bulgarsprache bald gemacht, und um die Beit von Opigens Auftreten mit dem patriotischsten Gifer betries ben ward, war von mannichsachen Berhältniffen zugleich bedingt. In Deutschland ward die Alterthumskunde nicht wie bei ben Italienern, Sache bes Lebens, fcmarmerifche Wiederbelebung alter Ordnungen und Gefinnungen, fie ward nicht wie bei ben Franzosen Sache der Polyhistorie, sondern es ward erft durch die Verbreitung jener Anetdoten aus der alten Welt, und jest burch Einführung ber alten Sprache und Literatur auf ben Volksschulen Kern und Saame des Humanismus und Alles beffen, mas man Geift bes Alterthums nennen tann, tief gelegt, langfam gereift und bem Boltstörper angebilbet. Auf ber Schule lernten fich die alten Sprachen schon ber beutschen nabern, und daher war das Schauspiel, die Dichtungsgattung der gelehrten Schule im 16. Jahrhundert, gleichgetheilt zwischen Latein und Deutsch. In den großen Bewegungen der Reformation ferner

feben wir hutten, gebrangt burch bie nationalen Angelegenheiten, ben Uebergang zur Bolkssprache machen. Luther hatte bem Deutschen in feiner Bibellibersetzung, mitten aus der Robbeit der Bolfoliteratur heraus, eine heilige Weihe gegeben; Diefe neue Burde behauptete fich in der geistlichen Dichtung und schritt von ba aus weiter; man hatte Gott beutsch reben horen, fagte man bamale, und fehnte fich balb auch in würdigen weltlichen Dingen die Sprache des Vaterlandes zu vernehmen: Die Fischart und Rollenhagen find baber schon die beredten Fürsprecher für ihre Aufnahme, Ausbildung und Pflege. Die Gefunkenheit, in der diese Sprache im Allgemeinen auch nach Luther blieb, und awar aleicherweise die Robbeit jener grobianischen Literatur und Die Mischiprache ber Cangleien, Die erft bem lateinischen Satund Beriodenbau nachgeahmt, dann mit Stalianismen und Gallicismen, ale biefe Sprachen den biplomatischen Bertehr beherrichten, gefüllt war, Diefe Gefunkenheit und Entartung ber Sprache. die Verwickelung und Verwirrung aller Sprachregel und Ordming ward eben fo ein Grund zum Uebergang in einfache, reine Berhaltniffe, wie die alte überkunftelte Ritter= und Meifterlprif ein Anlag zu bem Uebersprung in das schlichte Bolkslied mar. Bu Allem tam endlich, daß unfere claffischen Poeten in natür= liche Verbindung mit dem Auslande tamen, wo überall ber gleiche Flor classischer Poesie anzutreffen war, und wohin fett Jeder auswanderte, um sich Bildung und Sprachkenntnisse zu holen. Dort aber wetteiferten in Italien, Frankreich und Bolland die Gelehrten und Philologen alle schon mit den Alten in beren Formen und Weisen, aber in ihrer eigenen Bollefprache. Und darunter bot die hollandische Dichtung schon fo viel Vorarbeit in Sprache und Poeffe bar, daß fie Opig nur zu copiren brauchte, und im Grunde auch nur copirt hat. So erwarben fich die Niederlande zum zweitenmal bas Verbienst, eine von ber Fremde abhängige Dichtungsperiobe, wie einft fcon die ritterliche (59. 81.), angeregt zu haben. (III. p. 166-79.)

150. Es bedurfte nun nur eines äußern Anftoßes, so war der Sieg der gelehrten Poesse über die Bolksdichtung, und der beutschen Sprache in jener zugleich entschieden. Dieser fand sich, als 1617, gerade Ein Jahrhundert nach Luther's Auftreten,

mit glidflicherweise gerabe noch Gin Jahr vor bem Ausbruche bes breifigfabrigen Rrieges, Die fogenannte fruchtbringenbe Sefellichaft ober ber Balmorben 1) (bauerte bie 1680) gestiftet ward. Dies geschah in nachahmung ber italienischen Mademien , durch Fürft Ludwig , von Anhalt aus, wo ein Beiftesflor feit ber Reformation fich verbreitet hatte; fpater (1650) sog fich ber Mittelpunkt bes Orbens nach Weimar, fo baff, wie in der höffichen Dichtungeveriode unter Landgraf herrmann und fpater ju Bothe's Beit, fo auch in diefer mittleren bier in This ringen ein Sauptfit beutscher Bilbung war. Diese Gefellichaft war von dem außerordentlichsten Ginfluffe. Sie lentte mit einem mächtigen Antrieb bas Intereffe bes verbauerten Abels und bet roben Bofe auf beutsche Bilbung, Sprache und Sitte bin, in einer Zeit der fchrecklichsten Berwilderung und Anarchie, ber politischen und religiöfen Unfeindung: nur Manner ber boberen Stände und Gelehrte von Ruf follten barin aufgenommen werben, ber Schutz ber Literatur war bem Abel zu einer neuen Bflicht gemacht. Die Gesellschaft verbreitete eine Urt von patriotischer Begeisterung in ben höhern Ständen, die Aufmunte rung zur Pflege benticher Sprache und Dichtung verbreitete fich, ber Bufammenhang ber Gebildeten ward enger, bie pfalgräflis den Shren, die an einzelne Dichter mit bem Rechte beutfche Dichter zu krönen ertheilt wurden, machten es biefen leicht, nene Gesellschaften und Orben zu ftiften, und biefe bewirtten bann twieder, außer ber größeren Ausbehnung des literarischen Bunbeseifers, daß der fürftliche Balmorden tein absolutes Unsehen, feine materielle Autorität in bem Reiche bes Beiftes fich anmagen Fonnte. (III. p. 479-96.)

- 1) hauptquellen über ben Orben: Der beutsche Palmbaum 2c., burch ben Unverbroffenen (C. C. von hille) Rarnb. 1647. Reusproffender Palmbaum 2c., von dem Sproffenden (G. Reumart) Rarnb. u. a. Bur Uebersicht vergl. Otto Schulz, die Sprachgesellschaften des 17. Jahr-hunderts. Berlin 1824. 8. F. B. Barthold, Gesch. der fruchtbringenden Gesellschaft. Berlin 1848.
- 151. Das Ansehen des Bundes ging anfängtich hauptfächlich auf Emancipation und Reinhaltung der deutschen Sprachez die obersächsische Mundart ward durch ihn nen gefestigt, und

unter feiner Anleitung arbeiteten bie Spugenforicher und deutschen Barronen, Die Queing und Schottel, Die fich im Gabiete ber Spreachlehre und Rechtschreibung im 17. Jahrhunden zu Gefeto gebern machten. Das aber fein Intereffe zugleich auf die deutsche Dichtung mit gleicher Stärke bingelenkt wurde, batte bis natürlideften Grunde. Der purififiche Sinn, ber bas von fremben Sprachen und Sprachgesehm inficinte Bentiche herftellen wollte. mußte am nächsten auf die Boefie follen, meil bier die abftracten, technischen, und überhaupt alle Begriffe, an benen unfere Sprache noch nicht ausgebildet war, in freier reiner Rede, mit Berneidung alles Fremdartigen, umschrieben werden konnten. Die Boeffe fand wie ein Wall gegen bas Unwesen biefer fremben Spracheinflüffe, sie verabschiedete bie lateinische Sprache so gue wie gang und für immer, in ihr niftete sich der patriotische Sing am tieffien ein. Und wie febr gefchach es zur rechten Stunde, baff man ben Purismus in ber beutiden Sprache aufs äusgerfte, und dadurch freilich aft ins Bacherliche trieb! Denn außer dem, bag bie lateinische und Die Sprachen ber im breifigs jährigen Kriege eindringenden Nationen big beutsche mit bem Schicksol gefährdeten, ihren unfimilichen Theil, den Reibnit gang uneultipiet fand, auf die Dauer vom Römischen unteriocht zu feben, so ward die fruchtbringende Gesellschaft gegade felbit ein Aulaß, daß fich die literarische Ausmerksamkeit gleich aufangs gang auf die Werke beg Auslandes warf, Die bei einer geringern Spracheiferfucht bas Deutsche vollends untergraben batten. Die Mitglieder des Palmordens fehten bald eine Chre barein, alle felbsthätig und schreibend aufzutreten; Die Productionsgabe war klein; fie fielen alfo maffenweise aufe Ueberlegen, besonders von Romanen aus allen europäischen Sprachen. Rein Wunder, daß der Schlesier Opit, der fie in Diefem Buntte übertraf, und überdies als ein productives Talent in der Poeffe auftrat, ber große Gunftling bes Bundes und bas Mirakel des Tages war. (Chendafelbit.)

152. Schlesien 2) bildet die Brücke zu dem Uebersgange der postischen Literatur aus dem deutschen Gilden in den Borden; es gab der erstem Zeit ber neuenn deutschen Dichtung. so den Ramen, wie Schwaben der Beit der Minnesanger, obgleich

der ganze Norden den neuen Aufschwung theilte, wie im Mittelalter der gange Guden an dem Flore der Mitterpoefie Theil hatte. Die neue Bildung diefer Proving muß in Verbindung mit der von Böhmen und Sachsen gesehen werden. Seit Böhmens Emporkommen unter Karl IV. und Ungarns unter Ludwig dem Großen war in ben Oftlanden von gemischter Bevölkerung eine allgemeine Thätigkeit, das Werk der europäischen Civilisation zu theilen. Prag ward ein Mittelpimet ber Wiffenschaft, und Schlesien war in diesen Zeiten vor der Reformation mehr nach der flavischen Scite hingewandt, als nach der beutschen, und felbst nach Opis blieb diese literarische Verbindung Schlesiens mit dem Diten in Dauer. Der Wendepunkt, von wo an die Schlesier fich der deutschen Cultur jumandten, liegt ba, wo fie unter beutsche Regenten kamen. und der deutschen Reformation Raum gaben. Die Kirchenlieder des Michael Weiß (146.) bezeichnen in der poetischen Literatur Diefe Wendung : er war ein Schlesier, übersetzte feine Gefänge aus dem Böhmischen ins Deutsche und gab eigne deutsche hinzu. Tropendorf's Schulreformation in Schlesien reihte fich diese Broving unter die gebildetsten in Deutschland ein; seit Martin Dpip's Auftreten überflog ihr gelehrter und dichterischer Ruf ihr wirkliches Verdienft. Diefer Mann (aus Bunglau 1597-1639) konnte unter den Berhältniffen nur ein Ankundiger einer poetischen Reformation werden, wie Bug im Religiöfen; Beiber Reformen trugen nicht unmittelbare fegensvolle früchte, und aus dem gleichen Grunde, weil fie Sache ber Gelehrten, nicht bes Boltes waren. Opit litt nicht wie huß von den Folgen der Verfrühung, denn die Poesie ift friedlicher und minder eifrig als die Theologie; doch hatte fein Schüler Gottsched hundert Jahre später die Schwächen des Meisters zu bugen ; zwischen Beiben fest fich die schlesisch= fachfische Dichtung im Wefentlichen in einem gang gleichen Charafter fort. (III. p. 201-6.)

<sup>1)</sup> Kahlert, Aug., Schlesiens Antheil an beutscher Poefie. Breslau 1835. gr. 8.

<sup>153.</sup> Die deutsche Dichtung in Schlesien vor Opig war, wie überall, zur Meisterfängerei, zur Pritschmeisterei, und zur handwerksmäßigsten Gelegenheitsdichtung herabgesunken; Boet

und Gratulant, Bankelfanger und Bettler war einerlei, und ber Dichterstand war in der öffentlichen Meinung fo übel angeschrieben wie der Schauspielstand. Dpit felbst und die ganze Nachfolge feiner Schule war noch gezwungen, dem Strome der Belegenheitspoesse nachzugeben, allein er trieb damit keinen Sandel mehr, er fcob eine große Kluft zwischen fich und die Bettelpoeten des Bolle, und hob dagegen die zwischen dem gelehrten deutschen Dichter und bem lateinischen, zwischen bem gebildeten Manne ber Literatur und des Abels auf. Er brachte im In = und Auslande feinen Namen au einem außerordentlichen Ruhme; mit archäologischen und diplomatischen Thätigkeiten reihte er fich bicht an die ftricten Gelehrten und an Abel und Hof an, er ward Mitglied des Balmordens. und gab in aller Beife bem Dichternamen außerlich Ghre und Würde zurud, wie er ber Dichtung Beides innerlich zu geben Dies geschah burch bie rein gegenfählichen Standpunkte, Die er in jeder hinficht der verachteten Bolksdichtung gegenüber einzunehmen trachtete. Er fette alfo ben Tabulaturen ber Meifterfanger eine Poetif entgegen, deren hochgelehrte Quelle die ersten latei= nischen Aesthetiter Hieronymus Vida und Jul. Cafar Scaliger maren, er verponte darin die alte Sprachftumpelei und die Knittelverfe, und stellte für alle Folgezeit bas Gefet fest, daß in deutschen Berfen nicht wie bei ben Romanen blos die Sylben gezählt werben, sondern nach dem Accente darin Länge und Rürze unterschieden und erkannt werden follte. Abelte er fo Form und Sprache, fo abelte er ben Inhalt der Dichtung in dem Auge der ftrengen Moraliften durch die Forderung, daß die Poeffe wie die Philosophie lehren und nüten folle, nur mit dem Unterschiede, daß fie lehre und nüte indem fie ergöst, eine Definition, die über hundert Jahre in ftetem Anfeben galt, und die das didaktifche Element der Dichtung formlich obenanstellt. Bor ben Gelehrten aber rechtfertigte und hob Opis die Dichtung, indem er die Grundlage der humanen Studien, die Nachahmung ber Alten ben Dichtern zur Sauptbedingung machte. (III. p. 206-33.)

Lindner, C. G., Rachrichten von Opigens Leben, Tob und Schriften.

2 Ahle. hirschberg 1740. Opig's Werke ed. D. W. Ariller. 4 Bbe. Frankfurt 1746. — Erste Ausgabe seiner Gedichte von Zinkgref: beutsche Poemata. Strasburg 1624. 4.

154. Wenn Drit nach senem Begriffe ber Boeffe Die bibaktische und gelehrte Dichtung allein zu bevorzugen schien. fo that er bies noch ausbrudlicher, indem er erflarte, daß bie epifche Dichtung und eben so die sapphische Dbe, b. h. die lyrische Dichtung, weil Gefang baju gebore, bermalen eine Unmöglichkeit fei. Die ganze Reihe feiner Dichtungen belegte auch Diefe feine Anficht. Er hat zwar eine Reihe von Sonetten, Rondeaux und Liebesliedern nach den Mustern der Franzosen gefchrieben, allein hier liegt keine Empfindung zu Grunde, Die Liebe ift bei ihm nicht blos Niction, sondern auch allegorisches Bild ber Bucht und Söflichteit; er wagt höchstens unter ber Daste einer britten Berfon, eines Schäfers, ein verliebtes Lied zu bichten, in dem Alles voll Ralte, Berftand, Wis und Antithefen, Alles leer an Gefühl und mufika-· lischer Empfindung ift. Später bereute er ohnebin und verwarf Die Weltlichkeit Diefer Lieder, wie einft die ritterlichen Ganger, und dichtete nun zur Buge eine Reihe biblifcher Gedichte, die Epi= fteln, Pfalmen, bas hohe Lieb, ben Jeremias und Jonas. Allein auch hier ift, felbft in ben Pfalmen, alle Berwandtschaft mit bem mufikalischen Rircheuliede weg; es find nichts als gelehrte, philologisch genaue Uebersetzungen; ber andachtige Schwung des beise ren Rirchenliedes ift gang verschwunden, bas hohe Lied ift in Dvit's gelehrten Augen schon eine Elloge, die ihn an Birgil erinnert. In seinem Lobgefang auf die Geburt Christi (1622) führte Opis den alerandrinischen Hymnus ein, nach dem entfernteren Mufter ber Prubentius und Lactang, bem naheren bes Beinflus, beffen Lobgefang auf Christum er schon 1619 übersett hatte. Diefe Sattung muß als Vorläufer ber Milton-Rlopftodichen Pocfie angefehen werden, auch fie redet in weltlicherer Urt, und hat die Anlage eines antiten Symnus in Lyfophron's Art; Geift und Wig foll in ihr Andacht hervorrufen. Alles was Opig fonft gebichtet hat (Vesuv, Vielgut u. A.), theilt fich prischen Lehre und Schilberung, benn auch dies ift eine afthetische Anficht, die seit Opis allgemein gultig ward, daß die Dichtung eine lebendige Malerei fei. In einer Gattung, Die beide Gigenschaften vereinte, ift Opis allein erfindend anfgetreten, in ber Schaferei von ber Rymphe Bercynie (1630). Diefe Gattung faßte er aus Sibney's Arcabia und Montemapor's Diana auf; fie ift aus ben Allegorien und Vi= Konen des Mittelalters (114.) entstanden, und wird seit Opis's

geringer Nachahmung der Thus einer großen Masse ähnlicher Erscheinungen, die meist zu Lob- und Shrgedichten gebraucht wers den. Und endlich ist Opits durch seine Uebersetzungen einiger Oramen und Singspiele nach dem Italienischen, Griechischen und Rösmischen mit Recht ausgezeichnet, denn, wie unbedeutend sie für und heutzutage sein mögen, so eröffnete er doch mit diesen Stücken, kraft seiner rein empfänglichen Natur, die treue Uebersetzungskunst, die den Deutschen seitebem eigenthümlich geworden ist. (Ebendaselbst.)

Die ganze Generation folgte Dvit's Beispiele mit fast ausnahmslofer Bewunderung: alle Gattungen, Die er angegeben hatte, Boetifen, Uebersetungen, Dramen; Schäferlieder und Schäfereien, lehrende und schildernde Gedichte, einzelne Stel-Ien seiner Schriften, Alles ward eben so nachgeahmt, wie Er die Alten und die Fremden nachgeahmt hatte; man plagte fich wie er felbst mit hundert Formen herum, zu denen man feinen lebendigen Inhalt zu finden wußte. Opit hatte der stoffartigen Dichtung des Mittelalters ein Ertrem entgegengesett, die Boefie ber Form, die Runftdichtung conflituirt, indem er auf Bewußtheit bes Berfahrens ausging, Regeln aufstellte, ben Berftand und Wig zu reimen zwang, die Phantafie und ihre keden Sprunge und Bilder in der alten Volksbichtung austrieb, und logische Planheit, Breite der Darstellung, Brunt mit Wiffen an ihre Stelle fette. Auch diese kalte Verständigkeit beherrscht im Sanzen die gesammte Poefie ber nächsten Zeit, und bas Epigramm ward eine Sauptgattung ber kleineren Dichtung, die eigentliche Poefie bes Wipes. In den Preis der didattischen Poefie ferner, beren instinctive Begunftigung feit der Ritterzeit ber durch Opit ihre feierliche Sanction erhielt, stimmt jeder Poet des 17. Jahrhunderts ein. Nur in Ginem Bunkte, in dem Bruche mit der lprifchen Poefie, folgte ibm die Zeit nicht; ber Verband zwischen Musik und Dichtung dauerte fort; hier war der Einfluß des weltlichen und geistlichen Bolksliedes zu mächtig; und wie ungefühlig und empfindungslos das harte Geschlecht Diefes roben Jahrhunderts, wie unmufisch seine Mufik felbst ist, so pflanzte sich boch bas musikalische Lied allein hier und da in einer gewiffen Reinheit von den Auswüchsen der Plattheit und Gemeinheit fort, von denen in der Dichtung des 17. Jahrhunderts die Besten nicht frei find. (III. p. 226-30.)

156. Die Verhältniffe, unter benen die Dichtung ber fchleffs feben Beriode blübte, baben bie größte Athnlichteit mit jenen ber anountichen Poeise im Mittelalter (100-102.) Rieine Fürften wehmen fich jetet wie bamale ber Dichtung an, die Dichter werben Belehnte, Die Dichtung fucht ibren Werth in ber Gelehrfamteit. time Rraft veicht nicht weiter als zur Lyrif und Dibulit. Wir hatten bamale Dichtergefellschaften wie fett, und Dichterkronen wurden zur Belohnung gegeben, die Kunft war in den Areis der Detfier gurudgewogen. Das Biebestied fing damals an zu mifilingen wie jeht wieder, Die Aufänge der hierenporfie, alle die fleiven Gattungen bes Madrigals, Rathfels, Spigramms, Die jest ausgebildet wurden, hatten bamale ihre Anfänge; Die Reimspiele, ber hang zur Allegorie zu Emblemen und Symbolen, die Mofit und Speculation in der geiftlichen Boefie, netromantische und alchomiftifche Reigungen, Alles tehrt wieder, nur, in bem ber= Mandigen Zeitalter, Alles planer und klarer. Jest wie bamale findet man die Dichter, Die über Die Beltlichkeit Des Boetenge= fchafte in Zwiefpalt gerathen. Das Wandern endlich ber Dichter, und die Ausbreitung ber Dichtung begann bamals; ber Rorben fing in jener Beit an, größern Untheil an ber Siteratur zu nehmen und jest vollendete fich bies in der Weise, daß das gange Nord= land, wie Dpig's Schüler mit begrundetem Enthufiasmus ihm auriefen, fich auf feinen Wint erhob und feinen Spuren folgte. Bon nun an dominirte die protestantische Literatur, die ihren Sit im Rorden hatte; der katholische Guden blied bis auf wenige Rusnah= men fortan gang unbedentenb. Wir wollen in den nächsten Baragraphen die Wandrung ber Boeffe burch die neu gewonnenen Locale jum Roben nehmen. (III. p. 245-49.)

157. Opih felbst hatte seine neue Dichtung in neue Colonien getragen, und unmittelbar nach ihm seizte es sich fort, daß eine Reihe junger schlesischer Boeten seiner Schule sich als Professoren oder Schüler der Poesse über die dentschen Universitäten nerbreiteten. Da in Schlessen keine Universität war, so strömten die jungen Studonten nach Wittenberg zu Buchner, einem soliden Gelehrten, der wenig schrieb und hauptsächlich nur durch einen Wegweiser zur deutschen Dichtunst bekannt war; unter seiner Anleitung ward hier die Dichtung im Collegium getrieben wie

wäter in Leinzig unter Gottscheb und Gellert. Sach fen ift fo eng mit Schleffen in all biefer Zeit verbunden, daß man beibe Dichtungen gar nicht tremen tann. Wie Buchner als Theoretifer, fo fieht Baul Flemming (aus Sartenftein 1609-40) ale Dichter nach ber Beit neben Opit, an Werth über ibm, an unmittelbarer Anerkennung und Wirksamkeit unter ihm. Dies fam baber, baff er fein Leben auf weiten Reifen hinbrachte, und in feinem Baterlande teine Schüler um fich fammeln tonnte : in Samburg, wo er ftarb, rief er noch turz vor feinem Tode eine gang eigenthümliche Lyrit (163.) hervor, die gleich anfangs Die niederfächfische Dichtung feindlich der oberfächfischen und ichlesischen entgegensette. Lebenberfahrung und Weltkenntnif ents nahmen Flemming ber gelehrten Dichtung bes Dpit; ein grader, biedrer Charafter fpricht aus feinen Gedichten wohltbatiger an. Die Empfindungen, die er poetisch ausspricht, find nicht erkunftelt und nicht erlernt; feine Ueberfetjungen aus füblichen Dichtern haben mehr achtes Colorit; er scheut fich auch nicht einmal im beutschen Bolkoftple bes humore ju bichten, benn von bem Ge lehrtendunkel ber übrigen Dichter ber Zeit war er nicht angeftectt. (III. p. 233-45.)

P. Flemming's beutsche Poemata. Lubed u. a. (1642.) — P. Flemming's auserlesene Gebichte, von G. Schwab. Stuttgart 1820. 8.

158. In Sachsen war die Masse der Dichtenden vielleicht noch größer als selbst in Schlessen; nicht allein unter den Gezlehrten und auf den Schulen regte sich die neue Kunst, auch unter den Geistlichen war der Betrieb der kirchlichen Lyrik außersordentlich lebhaft und selbst unter dem Bürger = und Gewerbstande trieb noch die Hans Sachsische Poesse vielsach und lange hin ihr Wesen. Daher kam es, daß hier selbst die Professoren der Poesse, wie ein Andr. Bachmann in Leipzig, im alten Volkssitzl sordichteten, daß wie Flemming, so auch seine Freunde Finzkelthaus und Brehme einen leichteren, lockeren Ton anstimmten, studentenhaft und oft roh; ja sie brauchten zum Theil neben den Villanellen und Schäsereien und den Gattungen, die sie Italienern und Spaniern abnahmen, noch geradezu die alte Volksmanier und Volksprosodie, wie auch der Musiker Herrs

mann Schein in Leipzig in feinen Walbliedern that. Andere, wie David Schirmer, Homburg, Joh. France, Albinus fcmuren zwar zu Opit's Nahne, allein fie neigten boch mehr zu ben Nürnberger Begnitschäfern und ihrem Reimgeklingel und hoch trabenden Schwulfte (165.), ale ju Opig's froftiger Clafficität. (III. p. 269-78.)

159. Wie wenig grade die Sachsen auf Opit's Geist und Richtung damals einzugehen berufen waren, fieht man am besten, wenn man die weltlichen Gebichte eines Georg Reumart 1) Bfalggrafen und Bibliothecars in Weimar (1621-81), ober Rob. France's 2) Burgermeifters in Guben (1618-77), mit ihren geiftlichen Gefängen vergleicht. Dort ertennt man, wie Gelehrfamteit, Spielerei, Bielichreiberei und Nachahmung bie einfachen Ropfe verdreht, bier, wie ber gefunde Ginflug ber Bibel und die lutherische Sprache ben wohlthätigsten Ginflug übt, und wie diese Männer der alten fimplen Runft, die in dem Rirchengefange fortbauerte, viel naber ftanben. Im Rirchenliede halten fich Neumark und Francke an bie alte eble Einfalt an; fie heben fich aus der ungeheuren Daffe fachfischer Symnendichter und Pfalmiften hervor und geben neben Baul Gerhard 3) (aus dem Un= haltischen 1607-76) in dieser Gegend diesem Zweige der Dichtung mit das größte Unfeben. Wenn Gin Dichter des 17. Jahrhunberte liebenswürdig ift, fo ift es Gerhard: fo gang erscheint er unafficirt von den verschrobenen Neuerungen der weltlichen, gelehrten Dichter, von dem Trübfinn und der Schwarzsichtigkeit der Geiftlichen, von den Tändeleien der katholischen Liederdichter, und von ben Blattheiten ber protestantischen; ber Geift Luther's waltet in ibm fort und in feinen Gefängen ift die herrschende Boltsmanier ber alten Beit weit ansprechender, als irgend die Correctheit ber Opipianer. (III. p. 359 u. 66-70.)

<sup>1)</sup> Poetifch = mufitalifches Luftwalbchen. Damburg 1651.

<sup>2)</sup> Geiftliches Sion und irbifcher Belicon. Guben 1674.

<sup>3)</sup> P. Gerhard's geiftliche Andachten, nach ber erften burch 3. G. Ebeling besorgten Ausgabe, mit Ginleitung von Otto Schulz. Berlin 1842. - Beral. D. Gerhard. Rach feinem Leben und Wirken, von G. G. Roth. Leipzig 1829. 2. Aufl. Lubben 1832. - Paul Gerhard's geiftl. Lieber. ed. R. F. Bb. Backernagel. Stuttgart 1844.

100. Rach Prenfen (Thorn und Dangia) trug Dpit feine Dichtung felbft ither, und nöchft ihm 3. B. Tipe (aus Liege mis, + 1689), bet Professor ber Boesie am Gumnaffun in Danain warb. Eine Reihe von Opigianern ohne Bedeutung fammelte fich in biefen Städten; der Hamptflor preußischer Dichtung aber zog fich nach Ronigsberg. Gin junger Dichterbund bilbete fich bier, ber Duit verehrte, wie später die Göttinger Dichterschule Rlop= find; fie gaben fich fchäferliche Dundebugmen und schlangen ein Band ber Dichtung, Sittlichkeit und Freundschaft um ihre Berbindung. Ein Geift der Schwermuth und Melanchville charafteris firt die Lieder diefer zum Theil kränklichen und fruh gestorbenen Rünglinge, aus benen neben Roberthin (1600-48.) und bem Musiker Albert (1604 - 68) Simon Dach (1605 - 59) ant meisten hervorragt. Das weltliche Schafer - und Liebesgebicht gelang daber in diesem Kreife wenig; ber Ernft ber Befinnung machte aber Dach zu einem vortrefftichen firchlichen Dichter, wo er fich neben Gerhard anreihen kann, mit bem er auch bas gemein bat, baf fein Bied fchon bier und ba einen Con aufchlägt, ber bet Claudius and Boff wiedergefunden wird. Auch unter feinen Maturblebern find effige von einer Sinnlichkeit und Belebebeit, die man unter Ba= geborn's Gebichten nicht fehr fremd finden wiede. Weiterbin zog fich in Rönigsberg die Dichtung Opis'scher Goule burch die Mars the Rempe, Rongehl w. A. bis auf Bietich, ben Lebeer Gottfcheb's in einer ununterbrochenen Reihe fort. (HI. p. 255-58 u. 359.)

Hauptquelle ber Rönigsberger Lyrifer ift: Deineich Albert's Poethich=mufitas Lifches Luftmaldiein. 1646 — 48.

161. In Mecklenburg war frühe lebhafter Antheil an der Bildung von Schulen und Theater, und das Jutereffe an deutscher Dichtung wurzelte hier im ganzen 17. Jahrhundert fort, in dessen letter Sälfte jener Gustav Abolph regierte, der selbst in geistlicher Schriftstellerei und Poesse thätig war. In Rostock war der Pansoph Peter Lauremberg etwa seit Opig's Austreten als Professor der Dichtunst angestellt, der aber nichts Deutsches gedichtet hat; erward der Gründer eines neuen Lebens; an ihn empfahl Opig seinen Schüler Andreas Tich erning 1 (aus Bunzlau, 1611—59), einen andern Sendboten und Missionaix schlessscher Dichtung,

der Lauremberg in der Professur folgte. Wichtiger als Beide ift bes Letteren jungerer Bruder Johann Wilhelm Laurem= berg2) (1591-1659) durch feine vier niederdeutschen Scherges Dichte (Satiren), die er in hohem Alter 1654 fchrieb, über die Beränderlichkeit in allen menschlichen Dingen und das Modewesen ber Beit. Die gange Manier Diefer Gebichte gehört bem Bolte und ber alten Beit an, ber greifliche Bolkofpaß, ber naive Menschen= verstand und gesunde Mutterwit, beffen Ton und Sprache er aus dem Reinete Tuche aufgriff, Die eingestreuten Schnurren und Geschichten, die gang an Fischart's ober Spangenberg's Weise erin= nern, Alles fest uns in die altere Dichtung jurud, und ausdrücklich spottet ber Satiriter auch ber neuen Bates und Götter, ihres moltenhohen Boetenftpl's und ihrer profodifchen Decrete und Gefete. benen er fich nicht fügen mag. hier also wurzelt Dvit trot feiner Emiffare nicht fo feft; Ticherning's Nachfolger in der Profeffur der Poefie fogar, D. G. Morh of aus Wismar (1639 - 91) magte Klemming zuerst an Werth über Opis hinauszuseten. (III. p. **258.**—**60**. **325**—**28**.)

- 1) Deutscher Gebichte Frühling , 1642.
- 2) De veer olbe beromete Scheregebichte. Gebrudet in buffem Jahr (1654).

162. In Rostod gebildet war Joachim Rachel 1) (aus Lunden, 1617-69), der zulett Schuldirector in Schleswig war, und une mit feinem Lehrer Morhof, der von Roftod 1665 nach Riel verfett ward, nach Schleswig=Bolftein überführt. Er fteht Lauremberg als Satiriter gegenüber; er ift gang ein Opigi= aner, der genaue Freund Ticherning's; er schreibt hochdeutsch in Merandrinern, er geht auf Juvenal und Perfius zurud, von denen er einige Stude paraphrafirt; feine Satiren find regelmäßig, correet und fein, wo Lauremberg's natürlich, wahr, unfläthig find, fie schelten in gradem zelotischem Gifer, was dort in behaglicher Laune nur ins Lächerliche gerückt wird, fie find dabei allgemein und lehrhaft, wo Lauremberg's darstellend und malend find; die engen Bezüge auf die Gegenwart, die wir bisher in der volksthumlichen Satire und auch bei Lauremberg noch fanden, gehen hier zum Theil burch die Nachahmung der alten Mufter verloren. Go wie Rachel, fo war auch Johann Rift2) (aus Binneberg, 1607-67), ber

als Baftor in Wedel flarb, in Roftod gebildet, der ergebenfte und fruchtbarfte aller Schüler Dvig's. Er bilbet gleichsam bie Rehrseite zu diesem, er plünderte, vorzugsweise mit dem geiftlichen Liede beschäftigt, die heiligen Schriften fo, wie fein Meister bie Alten, und war unerschöpflich, feine charakter = und farblofen, handwerksmäßigen und mafferigen Reimereien in ganzen Laften ben Buchführern (hierin verfchieden von Opig) um Gelb zu fertigen. In allen feinen mannigfaltigen Werten ift nichts als die mechanischste Gewöhnlichkeit der neuen Runftmode, und dennoch flieg der Ruhm biefes "nordischen Apoll" fast über den bes Opit hinaus. Denn er, als ein eifriger Geistlicher, hatte nicht den Vorwurf der "Sicherheit" und Weltlichkeit zu befürch= ten, wie Opit; er verstand die Runft der Captationen und die Jagd nach Gunft noch beffer als biefer; er fette fich mit allen Städten und Männern von Bebeutung in Relation; endlich Pfalzgraf geworden, fliftete er 1660, als Pflanzschule der fruchtbringenben Gefellschaft, ben Elbschwanenordens) und fronte nun eine Reihe bemüthiger Clienten und Anbeter, die ihm bankbar gange Berge voll Ehrengebichte barbrachten. (III. p. 329 - 31. 262 - 69. **358 — 59.**)

163. Wichtiger, als irgend eine andere einzelne Stadt und Universität, sa als manches deutsche Land ward Hamburg für die neue Dichtung; dahin ging bei Versetzung der Poesse in den Norden die Bedeutung von Strasburg und Nürnberg über, denn selbst in Nürnberg treffen wir das geistige Leben im 17. Jahrhundert im Aussterben, während es in Hamburg neu beginnt und bis auf Hagedorn und Lessing sortdauert. Theologen und Polyhistoren, Humanisten und Orientalisten, Satiriker und Schauspieldichter, Romanschreiber und Lyriker wetteiserten hier in dieser Zeit. Was diese letzteren angeht, so knüpft sich ein

<sup>1)</sup> Deutsche satyrische Gebichte. Franksurt a. b. D. 1664. ed. D. Schröder. Altona 1828.

<sup>2)</sup> Bur Probe aus seinen zahllosen Schriften: Musa teutonica. Hamburg 1634. Seelenparabies, 1660. himmlische Lieber, 1641 u. ff.

<sup>3)</sup> Einzige Quelle über biefen Orben: Canborin's (Konrab von Hövelen) beutscher Bimber Swan , 1667.

Dreiblatt erotifder Dichter, wenn nicht im außeren fo boch im inneren Verbande mit Flemming (157.) an hamburg an, auf beren freie Dichtungeweise in Diesem ftrengen abcetischen Zeitalter bas weltmännische Leben ber großen Sandelsstadt Ginflug übte. Georg Grefflinger1) (aus Regensburg, + 1677) lebte als Rotar in Samburg; feine amatorischen Bieber contraftiren mit ber hergebrachten Ehrbarkeit, und verrathen Weltluft und Uebermuth; mit den fächfischen Anhängern Klemming's theilt er die Anflange an das Boltslied und einige berbe, ungelehrte, ja burleste Jatob Schwieger2) aus Altona hielt fich aleich= Manier. falls lange in Bamburg und ber Wegend auf, ehe er au ben Spf von Rudolftadt (um 1665) tam. Er, als Militair, fchrich feine Lieder jum Theil im Rriege, und blieb fo ben Gelehrten noch fremder; vielleicht verdiente Er vor Allen Diefer Beit ben Das men eines Erotikers, benn bei ihm allein findet man ungeschminkte und folichte Lieder, Die felbft elegant heißen kunnen und bas Sinnarme und Ummusikalische der Opit ichen Lprik nicht theilen. Aehnlich ift's mit den Liedern Philipp's von Zefen 3) (aus Anhalt, 1619-89), ber sich gleichfalls zulest nach einem fahrigen Leben in Samburg niederließ. Seine Lieber zeichnen fich burch einen myftischen, schwärmerischen Bug aus, überall aber fieht man, dag er fich die Dichtung ber Frangofen, der italienis fchen Concettiften und besonders der Riederlander weit grundlicher, als Andere angeeignet hat. Er bichtete lateinisch, französisch und holländisch, und briedt fo ben engen Berband unserer damgligen Dichtung mit dem Auklande und befonders mit Holland am beften aus. Gin Polphiftor und eigentlicher Belehrter, ein Biels fcreiber in allen Hachern, machte er fich fruhzeitig einen großen Namen, befonders als Sprachforscher, und er galt als ber Deigner Gefengeber ber achten reinen Sprache unter feinen Freunden; im jungen Alter icon konnte er 1643 eine beutschgefinnte Beupffenschaft grunden, Die verbreitetfte michft bem Palmorden. Reid und Miffaunst häufte fich über diefes frühe Glud auf Befent, ber in ben großen Frieden ber Dichterwelt ben erften Banks apfel unverschuldet warf. Ihm ward es noch zur Gunde aes rechnet, daß er unter ben erften die Romane ber Scudery überfette und eigne hinzugab (bie adriatische Rosamunde ichon Gerv. Sanbb. 10

1645), worke ihm boch bald ganz Deutschland folgte. (HI. p. 278—89. 399.)

- 1) Welttiche Lieber, Fr. 1651. Poetifche Rofen und Dorner, Salfen und Korner, 1655.
- 2) Liebesgrillen, Samburg 1654. Geharnischte Benus, 1660. Ablige Rose, 1659.
- 3) Dichterifches Rofen= und Lilienthal, 1670.

164. Wie es für ben nichtgeiftlichen Opit miglicher war, weltliche Lieder zu fingen, ale für ben Paftor Rift, fo war es für Befen gefährlicher, ben Roman in Deutschland einzuführen, als fir den Superintendenten Beinrich Bucholg 1) (1607-71), die poetische Zierde der Stadt Braunschweig. Die Lande Braunfchweig und Bannover theilten gleichfalls ben Segen, ben Opit ausstreute: Enoch Gläser predigte ihn in Belmftadt, boch neigte er wie der Sprachforscher Schottel in Wolfenbüttel in feinem poetischen Geschmacke mehr zu ben Mirnberger Begnitichafern, Die mit dem braunschweiger Sof in Berbindung waren. Ueberwiegend blieb auch in diesen Gegenden, wo eine Reihe von fürstlichen Dichtern geiftliche Lieder machte, ber firchliche Gefang. Darin zeichnete fich auch Bucholz aus, fei es in bem einfältigen alten Stole, ben er in den Liedern seiner Hausandachten für die Unwiffenden fdrieb, oder in feinen geiftlichen Poematen, wo er als Runftbichter in der modischen Behandlungsart dem Gebildeten genug thun will, ober in der betrübten Sion, wo er in dem Sinnbilde der alten Mostifer Christi Braut, die Kirche, in poetischer Warme ihr Leib in einem ftrophischen Gebichte flagen läßt. Ein folcher Mann gab dem Romane in feinem Bercules u. Balisca (1659) nicht allein Recht= fertigung, fondern auch Ansehn; Die Reminiscenzen an die alten verponten Ritterromane und felbst fchlüpfrige Stellen wog er auf durch die bidaktische Bedeutung, die er dieser Gattung gab, indem er fie zu einem Schatfaftlein für alle Art des nütlichen Wiffens machte. Go hatte benn fein erlauchter Schüler, Bergog Anton Ulrich (1633-1714), Recht, diefe neuen Romane, und vollends die seinigen 2), die von geschichtlicher Wahrheit und allegorischer Weisheit begleitet sind, ben Lügen der alten Ritterromane ent= gegenzuseben. (III. p. 260-62. 360-61. 400-2.)

- 1) Chriftliche gottfelige Dausanbachten, Braunfcweig 1663. Chriftliche beutsche Poemata. Braunschweig 1651.
- 2) Die burchlauchtige Spreeinn Aramena, Rürnberg 1669. 5 Theile. Octavia. Rürnberg 1685—1707. 6 Abeile.

Sachien und Braunschweig wies uns in mehrfachen Eigenheiten feiner Poeffe eben fo oft nach Rurn berg bin, als nach Diefe Stadt machte ihr poetisches Melterrecht gegen Opit noch vielfach geltenb. Auch hier hatten ber Meigner 30= hann Clajus (1616-56) und Philipp Bareborfer (aus Nürnberg felbst, 1607 - 58) als Pflanzschule bes Palmorbens 1644 einen Blumenorden der Pegnitichafer 1) gegründet, der am längsten von Allen ausbauerte, weil er auf einem volksthumlichen Grunde in Diefer Sauptftadt bes Meistergesanges ruben tonnte. Diefer Orden führte zum Zeichen die Pfeife bes Pan, ber man später die Paffioneblume hinzugab: Dies brudt symbolisch die Bes schichte bes Bundes aus, in welchem anfangs bie Schäferpoeffe und bann bie geiftliche pradominirte. Gie faben die hirtendichtung in einem heiligen Rimbus, weil die Beit der Erzuater eine Birtenzeit, David gekrönter Schäfer, Salomo's hohes Lied eine Ekloge war. Die berühmten Bertreter ber Birtenpoefie, Die Schäferromans ber romanischen Literatur, Die fich aus ben Ritterromanen entwickelten, die bergeries de Juliette von Montreux, die Arcadia von Sidnet, die Diana des Montemapor und Andere waren die erfteren fcon 1595, die zweite 1629 überfest, für die dritte war Bares borfer felber thatig, und ber Begniporden wetteiferte überhaupt in friedlichem Bunde besonders mit bem öfterreichischen Abel ber fruchtbringenden Gefellichaft und mit Braunschweig (f. vorbin 164.), Die Schafer-, Gefchichte- und allegorischen Romane ber Rutbarteit aus allen Landen Guropa's zu übertragen. auf die Schäfereien aber lernten fie fich burch biefe Mufter barum kaum höher heben, als Opit in feiner Hercynie (154.) auch : geringe Erfindung in der Anlage, falfcher Brunt mit ana Freontischer Grazie, mit onomatopoetischen Raturlauten, mit ver-Bunftelten Reimfpielen, Rlingreimen, Anapaften, Bilberreimen und Echos in ben eingestreuten Lieberla, Lieberladenbeit, Schwulft und hyperpoetischen Stelzen in den schildernden Bartien, machen-Diese Sattung, in welcher Die Pegniper burch eine lange Reibe bin-10\*

durch gleichfam bie poetische Geschichte ihres Ordens fortslihrten, ju bem beften Bertreter bes lächerlichen poetischen Berudenftyls Diefer pedantisch-fantaftischen Beit. Bei Gigmund von Birten (aus Böhmen, 1626-81) wachsen biefe Schäfereien fo an Umfang und Inhalt, daß sie in dem oftländischen Lorbeerhaune (1657) und ber Guelfis (1669) ju biden Banden heroifcher Gedichte, b. b. Chrenspiegeln für die Baufer Desterreich und Braunschweig werden. Dareborfer 2) und Birten's) find die hauptreprafentanten der Begniger, schon durch ihre große Fruchtbarkeit; in zwei Bunkten find fie für die Geschichte ber Boefie diefer Zeit überhaupt einfluffreich. Sie lenkten früher als die Schlefier den Geschmack von den franzöfisch = niederländischen Dichtungen mit mehr Nachdruck auf die Sildlander, und fle ftanden felbft mit Italienern in directer Berbindung; dann aber opponirten fie Opig, als dem es an Erfinbung, ber wefentlichen Gigenichaft eines Poeten, gemangelt habe. Barobörfer befonders in feinen Gesprächspielen brang auf Phantafie und finnliche Bildungen; er urgirte nicht allein in bem Sonoren und Onomatopoetischen eine Verwandtschaft zwischen Boefie und Mufit, sondern auch in dem bildlich Schildernden eine Berwandtichaft zwifchen Malerei und Dichtung; er tam von ba auf bie Theorie, daß Allegorie, Fabel, Parabel und Emblem Hauptgattungen ber Dichtung feien, und er versuchte fich auch in Allen. Dies war fir ben Gegenfat bee Gubens gegen ben Rorben gang darakteriftisch und auf Diefe Anfichten tam man viel fpater (182.) in ber Schweiz von Neuem gurud. (III. p. 290-308. **396**—97.)

166. Diesen Tendenzen der Mirnberger entsprach es, daß auch in ihren religibsen Poessen ein ganz anderer Geist herrschte, als in dem altsutherischen Richenliede. In die Lieder Rlay's,

<sup>1)</sup> Berbegen (Amaranthes), historische Rachricht von bes löblichen hirtens und Blumenorbens an ber Pegnis, Anfang und Fortgang 2e., Rurnsberg 1744.

<sup>2)</sup> Gesprächspiele, Rarnberg 1642.—49. 8 Thie. Rathan, Jotham und Simson. Mürnberg 1659. Sonntagsandachten, 1649.

<sup>3)</sup> Pegnefis, Rurnberg 1673. Frieberfreute Teutonia, 1650. Geiftliche Beihrauchförner, Rurnberg 1652, u. A.

Dareborfer's und Birten's ging fo viel Unliturgifches, Gebantenbaftes, Bilderreiches und Weltliches ein, daß man wohl fieht, fie waren von der Ginfalt des alten Gefangs und der Cotrectheit des Duit'schen Pfalms gleichmäßig nicht befriedigt; eine ganz andere Art von Andacht zieht zugleich mit ber neuen Art geschwungener Runft in das fromme Lieb ein, eine Finfterheit, Selbstpeinigung, Berknirschung, die mit der lutherischen Freudigkeit bei Gerhard und France grell abflicht. Bei ben Nachahmern ber Begniter unter Sachsen und Braunschweigern ift Dieselbe Erscheinung; in ber viel eultipirten Gattung bes alegandrinischen Symmis (vergl. 154.), in der seit Opip ber classische Anstrich und die alte Minthologie geherricht hatte, trat bei Biegler und 3. G. Albinus driftliches Schmuchverk an beren Stelle und fie schrieben bergleichen Betrachtungen über Geburt, Leiden und Tod Chrifti mit ,, blutfliegender" Reder, in frommem Ingrimm, ber Lettere mit hoperbolischem Schwung, mit Unhäufung italienischer Concepte, ja in ber tollen apotalpptischen Manier unferer alten Gnomiter (101.). Wie bei diefen wird baher jest wieder bas hohe Lied diefer geiftlichen Schäferdichtung ber Gegenstand allgemeiner Bearbeitung, und man tann den Uebergang des Gefchmade von David zu Salomo als den Rern ber Beranderungen in ber geiftlichen Boeffe Diefer Beriode anseben. Auf all bies wirkte übrigens auch außer bem italienischen Geschmacke eine katholische Reaction hernber, theils äuferlich veranlagt burch die Wechfelfalle bes breifigiahrigen Ariegs, theils innerlich durch die Ginfluffe zweier tatholischer Dichter. Satob Balbe1) (aus bem Elfaß, 1603-68) in Baiern wirtte mit feinen lateinischen, bem Horaz nachgeahmten, schwungreichen Gedichten birect auf die Rurnberger; Friebrich von Spee?) (1591-1635) begegnete ihnen und dem Sachfen Berrmann Schein (158.) in der Vereinigung ber deutschen Bollsmanier und ber stalienischen Concetti und Wipfpiele in feinen beutschen Liebern, die von großer Sprachgewandtheit zeugen, und hinter Tändelei und Raivetät, andachtige Verzückung und spielende Beiterkeit ben Mortificationsfinn und die Weltverachtung bergen, die den lutherischen Rirchengesang jest vorübergebend inficirten. (III. p. **337--4**8.)

- 1) Opera poetica. Colon. 1664,
- 2) Arugnachtigal, Roln 1649. Reu herausgegeben, Roln 1812. 12. Golbbenes Angenbuch. Coblenz 1829. gr. 13.

Sanz besonders zeigten fich die Wirkungen biefer tatholischen Ginfluffe in Schlesien, wohin wir nach unferm Rundgange burch die deutschen Brovingen (166-74.) zurud-In Bredlan hatten Die Jesuiten eine feste Stätte; hier lag baber die Collision des Protestantismus und Ratholicismus am nächsten, und es gibt eine Reihe schlefischer Dichter und Literaten, die um die Mitte bes 17. Jahrhunderts zur romischen Rirche zurlicktraten. Unter biefen fleht ber Breslauer Joh. Scheffler 1) (Angelus Silefius, 1624-74) oben an, beffen driftliche Richtung burch die Schriften der Schwenkfeld, Jatob Böhme und Bal. Weigel bestimmt war, deffen Lieder in seiner verliebten Bloche von Spee influencirt find, ohne feine Leichtigkeit zu erreichen. rühmter ift fein derubinischer Wandersmann, eine Sammlung getftlicher Sinngebichte, die uns formlich und gang zu der muftis fchen Weisheit Tauler's (106-7.) zurudführen, die in Bilbern und Gegenfähen fich bem Gebeimnig von ber Bereinigung ber Seele mit Gott ju nabern, und jene Lehre von der Rube und dem gedulbigen Erleiden Gottes begreiflich zu machen fuchen. Schefflern schließen fich Knorr von Rosenroth und Quirinus Kuhlmann in Diefer Richtung an. Auf ber Gegenseite fteben bann Matthaus Apelles von Löwenstern, David von Schweinig und Joh. Herrmann, die bei dem alten lutherischen Muster ber geistlichen Dichtung einfach fieben blieben. Auf ben Lettern ?) besonders blicken fetbit die Meister ber Runft ehrfurchtevoll bin, weil er unter ben erften Opit's poetische Regelmäßigkeit auf das Rirchenlied angewandt hatte, ohne von dem Rern feiner Frommigkeit und ber Kirchlichen Geregeltheit einzubugen. Zwischen ihn und Balbe theilte sich dann in seinen kirchlichen Liedern gleichsam Andreas Gruphius, ber fich gefiel, einmal die alte Ginfalt bes lutherischen Dymnus festunbalten, aber auch nicht filr Sunde hielt, ein andermal für das Wert ber höheren Runft in der geiftlichen Boefie einen weitern Spielraum in Anspruch zu nehmen. (III. p. 349-58. 361---66.)

- 1) Bertiebte Pfiche. Bredlau 1657. Cherubinischer Banbersmann. Glogau 1675.
- 2) Sein Hauptwert: Devoti musica cordis, 1630.

Andreas Gruphius (aus Glogau, 1616-64) **168**. war ein Erbe mehr von Flemming's als von Opit's Geift und fteht auf der Bobe ber Dichtung des 17. Jahrhunderts; Die Beit= genoffen felbit haben ihn mit Recht weit über Dpit hinveg gefett. Die herbsten Ungludsfälle und eine verderbliche Krankheit beugten ihn leider in feiner Jugend für immer nieder, und nicht Reisen, Ruhm und Renntmiffe konnten ihn bem fchweren Tieffinn entziehen, der über feine Dichtungen Berbheit, Schrecknig und Paradorie aller Art breitete; er glaubte an Aftrologie und Gespenster, und stellte fich mit biefem Bange zu ben kaum erwähnten moftischen und alchymistischen geistlichen Dichtern unter feinen Landsleuten. Allein er überragte fie und Alle an eigentlichem poetischen Geifte bei weitem; er ift ber einzige Mann biefer Beiten, ber bas Ueberfeben, Die einzige Runft ber erfindungsarmen, nachahmenden Boeten, als eine felavische Arbeit verachtete, ber all die fleinen Lieblingsgattungen und ben Alitterstaat ber bamaligen Dichtung, Gelegenheitspoefie, Anagramme, Afrostichen, Bilberreime, Echos und bergleichen von fich warf, ber bagegen alle ernsteren und höheren Gattungen versuchte, und immer gang felbitandig, und mit verbaltnifmäßig großer Bemeisterung ber poetischen Darftellung und Wir werden unten (206.) sehen, wie er im Charafteriftif. Traueripiele und im Luftipiele voransteht; in der Gattung, die bamale für Epos galt, in dem geschichtlich=allegorischen Romane wollte er mit Barclay und Desmarets wetteifern, indem er Klemming's Absicht aufnahm, bem breißigfahrigen Rriege ein Dentmal au feben; in ber Satire ging er ben Mittelweg amifchen Laurem= berg und Rachel und gab in juvenalischer Form moderne Thorheis ten ber Geifiel hin, fpiter als ber Lettere, nicht fo anschaulich und autmüthig humoristisch wie der Erftere. Er gab Paffionslieder in altprotestantischer Ginfalt, und wieder geistliche Dden in pinda= rifche Formen gekleidet von einer Erhebung, zu ber fich damals ein Anderer nicht magen durfte, ohne gleich lächerlich zu werden. In biefem dithprambischen Schwunge zeigt Grophius vorwarts auf Rlopftock und Cramer, wie wir in Andern ber bedeutenberen

Dichter dieser Zeit, wie Flemming, Dach, Gerhard, Anklänge an andere Erscheinungen bes 18. Jahrhunderts zu finden meinten, (III. p. 434 sqq. 397. 329, 361—66.)

A. Grpph's Berte. Breelau und Leipzig 1698.

169. Mit Grophius enge verbunden, fo in den freundschaftlichen Beziehungen bes Lebens, wie in ber Geschichte ber Lites ratur, find Christian Soffmann von Soffmannewal ban (aus Brestau, 1618-69) und Daniel Caspar von Lobenftein (1635-83). Auch Hoffmannewaldau 1) entfagte mit Gruphius der Autorität Dpit's, er verschmähte das Ausplung bern ber Alten nach dem Beispiele Ronfard's, dem völligen Bor= und Ebenhilde des Opig, er wandte fich, wie die Nürnberger, zu ben Italienern und ihren Erfindungen. Er bildet zu Grophius einen icharfen Gegensatz ber Weltluft und Laseivität gegen Welts verachtung und Ernst, wie Wieland gegen Klopftock, wie Dvid gegen Seneca ober Tacitus; er flihrte ben majeftatischen Styl ber Schleffer zu einem lieblichen, fanften, in Concepten und Bildern geistreicheren über; er beleidigte in den schlüpfrigen 3meideutigkeiten feiner erotischen Belbenbriefe, und in ben Leichtfertigkeiten feiner tyrischen Gebichte, die erft nach seinem Tobe heraustamen, bas abcetische Zeitalter nicht weniger, als er weiterhin burch bas Gebaufte feiner Untithefen und Geiftspielereien den Geschmack beleis bigte und den erften Unftog zur afthetischen Rritit gab. Doch ift Die feine Glegang mit ber er feine Lieder feilte, burchaus epochemas dend; fie fcutte ibn vor ben Abfallen ins Gemeine und vor bem Bombaft, den zwei Grundfehlern aller Dichtung des 17. Jahrhunderts, gleicherweise, und blieb bis auf Hageborn bin den bentfchen Eprifern Mufter. Lohenstein ift in feinen Gedichten 2) weit unbedeutender, ein Nachahmer Opig's, wie er in feinen Bergiben Hoffmannswaldan, in seinen Trauerspielen (f. u. 207.) Gros phius, in seinem berüchtigten Romane (Arminius) Buchola und Anton Ulrich nachahmte. In Diesem ungeheuren Prosawerte pra= fentirt sich der Polyhistor, der den Roman noch mehr als feine Vorgänger zu einem Schrein alles Wiffenswürdigen aus Welt und Wiffoufchaft machte, in welchem Ginne er benn auch am Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts allgemein behandelt warb. Die ganze Zunft der Mamanschreiber dieser Zeit, die Rea-Lien in ihren Stoffen, und der Kombast auch Schmist in ihrem Bortrage ward daher als Labenstein's Schule und Manier nachher betrachtet und angesochten. (IIL p. 449---50. 408.)

- 1) Deutsche Udersegungen und Gebichte. Wreslau 1679. Geine Lyrifchen Gebichte in Reuflich's Sammiung: Hoffmannsweldau's u. A. queerlefeng Gebichte. Leipzig \$697 1727, 7 Theile.
- 2) Blumen, 1689.

170. Wenn wir aus dem Ueberblicke der durch Opis und Die fruchtbringende Gefellschaft bewirkten litergrischen Bewegung in Deutschland (155-69.) Die großen Ginfluffe jenes Dichters haben tennen lernen, fo ift und doch auch nicht entgangen, einmal, daß die kuhneren feiner Rachfolger, felbst under feinen Landsleuten, über ihn hinausstrebten, und bann, bag andere volkssinnige Manner wie Lauremberg sich gegen feine neue Se fetgebung ftraubten und wie abfichtlich bem alten Bolfege= schmacke treuer blieben. Auch Diese lettere Ericheinung zeigte fich innerhalb bes eigentlichen Beerbes der neuen Runftwoesle, in Schleffen felbft. Gin Wenzel Geherffer von Scherfenftein aus Leobschütz bearbeitete noch 1640 ben Grobiamus und wünschte, daß man ben Theuerdant und Froschmäuster eben fo neu berbroitete, wie ein Anderer um eben biefe Beit (1650) ben Reinele Fruchs umgeschaffen hatte; seine Winsche gingen also auf lauter Bilicher bes alten Bolfsftple bin. Der berühmte Spigrammatift bes Beitaltens ferner, Friedrich von Logau (1604-55) if ein ertlärter Gegner ber Duit'ichen Reuerung, in einer Materie avar, die nichts mit ber Bolfeliteratur zu thun hatte, fondern nur im Rreife ber Gebildeten zu Saufe mar. Das Epigramm mar mit ber Unelbote feit ber Reit aufgetommen, als Nabel und Sprichwort (142.) verbrängt warb, Watherlin und Opis eultipirten 26 nach bem Mufter bes Martial und bes Abalisen Owen, amb feitbem jeber ihrer Machfolger. Reben Balentin Läber's überfettem Omen (1653) und Raspar Biegler's Madrigaten (1653) ift Friedrich Logau 1) der Spauptvertreim ber Spis grammenbichtung. Er erscheint in feiner großen Sammtung ber Richtung nach gang wie Lauvemberg, ber guten alten Beit ans

gehörig, und sein Verhältniß zu diesem im Moralischen wie im Gormalen seiner Poessen rechtsertigte den Bezug, den die damaslige Zeit zwischen Epigramm und Satire statuste. Epigramm und Kirchenlied bilden im Grunde die Spisen der ganzen schlessischen Poesse und zugleich ihre erfreulichste Seite: hierhin isolitte sich gleichsam was in dieser Kunst von Empfindung übrig blieb, und dorthin concentrirte sich aller Verstand, Scharffinn und Witz, der sie ganz durchdrang. Wenn das Kirchenlied, in Masse betrachtet, umgekehrt das Platteste scheinen kann, was diese Zeit producirte, so kann auch Alles das, was man damals zu Epigrammen rechnete, in Masse überschlagen, Inome, Räthsel, Sonett, Madrigal, Anagramm, Leberreim u. A., umgekehrt die verächtlichste Seite dieser Dichtungsperiode, ihre Spielereien und Tändeleien, am vollkommensten repräsentiren. (III. p. 254—53.

- 1) Salomon von Golam's beutscher Sinngebichte bren Taufenb. Breslau (1654.) Auswahl von Lessing und Ramler. Leipzig 1759. 8.
- 171. Das volksthumliche Element in der Dichtung, dem Dpit und feine Schule fo entgegen war, konnte in der Zeit eis nes breißigjährigen Rrieges, ber alle Stanbe aufwühlte und eines jeden Betriebsamteit unterhielt, nicht gang verschwinden. Dies fpricht fich schon in ben vielen hiftorischen Boltsliedern 1) aus, Die vor, während und nach diefem Rriege fortbauerten, jest häufig bon Bildern und Carricaturen begleitet, und in dem emblematifchallegorischen Style verfaßt, ber biefer Gattung überhaupt leicht eigen ift (III. p. 308 - 13). Ebenfo eng wie biefe politischen Dichtungen schließt fich ber Simpliciffimus 2) von Samuel Greifen fon von Birfchfelb (1669) (eigentlich Sans Jatob Christoffel von Grimmelshaufen, + ale Stadtschultheiß in Renchen ben 17. Aug. 1676.) an ben breißigjährigen Rrieg und als ein Boltsbuch an die Boltsliteratur an, der einzige bedeutende und priginale Roman biefer Zeit, ber ben Reften bes Mitterromans (89.) und ben geschichtlichen, wiffenschaftlichen, übersetzen Romanen ber Mbligen und Gelehrten Diefer Beit (151. 163-65. 169.) gegenüber liegt, und das gange Leben und Weben des barbaris fchen Krieges in buntem Scenenwechsel barftellt. Er schilbert das Leben eines Bagabunden ber untern Stände, wie die etwas

älteren Mempiren 3) bes Ritters Sans von Schweinichen (1552 -1616) geschichtlich bas eines Abenteurers ber obern Stände fchildern: beide Stude (auch das historische) classificiren fich ju ber Gattung bes spanischen Schelmenromans (143.), ber in jenen Zeiten auch schon in einzelnen Ueberfehungen eingeführt ward. In diefer Romangattung ift bas Auf= und Absteigen ber Stände, ber Wechsel ber Gludsfälle, die planlose Abentenerlichkeit die Seele; Die Lieblingscharaktere find nicht mehr jene eulenspieglischen Figuren ber Narren= und Boltobucher, fonbern Glude= und Ungludelinder, Die aus ben untern Stanben empor, aus ben obern herabkommen; nicht mehr Grobianus beißt ber Beld bes Tages, sondern Curiosus, ber Reuflichtige, ben die Erfahrung herumwirft, aber nicht eben belehrt, klug und gewürfelt, aber nicht gerade weise macht; nicht mehr bie verkehrte Welt trifft bie Beifel ber Satire, fondern (fo bei Lauremberg, Grophius, Logau, Rachel) bie fich verkehrende, bie Modefucht im weitesten Begriffe. Go nun wie ber Grobianus von Debefind bas abstracte Bild biefes typischen Charafters auf= ftellt, fo ber Philander von Sittemalb4) (1650) von Joh. Mid. Mofderofd (aus bem Banquifden, 1600-69) ben bes Neufüchtigen. Das Werk lehnt fich, oberflächlicher noch ale Rifchart's Gargantua an Rabelais, an ein spanisches Dri= ginal von Quevedo Billegas; formell fchlieft es gleichfam enche Mifch jene Allegorien und Bifionen bes Mittelalters, Die Gefäße ber Satire und Didaris (114), ab, bem Sinne nach sympa= thiffert es mehr mit ber Zeit Fischart's und Rollenhagen's, mit ber Satire Brandt's und Andrea's, als mit Opig. fort, was Brandt und Rollenhagen (128.) begonnen hatten, daß es die Satire mehr gegen Rehler bes Berftandes und ber Intellectualität, als ber Sittlichkeit und bes Bergens richtet; es find bie Berfchrobenheiten ber gelehrten und politischen Stände, Die angegriffen werden, nicht mehr wie in den Narrenbuchern mit bem blogen Gegenfate ber niebern Ratur und bes geraben Berftanbes, fondern mit Gründen, Scharffinn und Wig. Wie febr bies nun auch Sache ber gebilbeten Sphare fcheint, fo ift Die Satire boch gang volksthumlich und bas Werk ward als ein Bolfsbuch verandert und erweitert. Das gange Gebiet ber Satire schien ben Berband mit ber alten vollsthumlichen Litera= tur nicht aufgeben, die Vornehmheit der neuen Kunstpoesse nicht leiden zu wollen. So war Balthasar Schupp's) (aus Giesen, 1610—61), der zulet als Pastor in Hamburg starb, in allen seinen vielsach satirischen, aber selten ins Gebiet der Dichetung gehörigen Schriften ganz in Moscherosch's Wegen, ein erklärter Feind aller gelehrten Pedanterie und so auch der Opit's schen Dichtungstyrannei. Und das beste Carricaturbild des Dichters dieser Zeiten, des Products der Rohheit und der Künstelei, überhaupt gibt die Satire') eines Collegen Schupp's, des Pastor's Joh. Niemer in Hamburg, gleichfalls aus einer Gesinmung und in einer Weise, die ganz der neuen Kunst entgegen zu liegen scheint. (III. p. 370—92. 408—13. 332—57.)

- 1) Soltau, historische Bolkslieber, s. o. historische Bolkslieber aus bem 16. und 17. Jahrhundert, von Ph. Mar Körner. Stuttgart 1840. 8.
- 2) ed. Mömpelgart, 1669, unter bem anagrammatischen Namen: German Schleisheim v. Sulssort.
- 3) ed. 3. G. G. Busching, Breslau 1820.
- 4) ed. Strasburg 1650.
- 5) Lehrreiche Schriften. Frankfurt 1684.
- 6) Reime bich ober ich fresse bich, von hartmann Reinhold. Rorbhausen 1673.

172. Charakterisitt die innerliche Zeit der Resormation die Lehre der Selbsterkenntniß, die in Brandt's Narrenschiff der Mittelpunkt war, so bezeichnet es die äußerliche Zeit des dreissigsährigen Arieges, daß in allen diesen didaktischen und satirisschen Werken die Weltkenntniß der Mittelpunkt aller Vorschristen und Beispiele ist, daß sie praktische Lebensphilosophie lehren, und der Schulphilosophie seind sind. So ist es auch in den Romanen der Schulphilosophie seind sind. So ist es auch in den Romanen als Sittenspiegel ausgestellt werden, so daß sie auch wohl ethische Aractate im Gewande der Fiction heißen könnten. Weise verweilt darin vorzugsweise auf dem Prinziplosen sener Weltklugheit, jener menschlichen "Sicherheit" des Neusüchtigen, und weist auf die religiöse Heiligung des Lebens zurück, und auf diesem Standpunkte blieb nachher die Lebensphilosophie, saweit sie sich in poetischen Formen ausspricht, die auf Wieland

hin. Auch Weise aber ist ganz aus Moscherosch hervorgegangen, gang ein Boltsmann, gang ber volfsthumlichen Dichtung migeneigt. Im Schauspiel (f. unten 208.) hat er fich vorzugeweise an bas Luftspiel gehalten und mit bem meisten Glud am Poffenspiel versucht, ber Gattung bes Bolle, far bie er feine Studien in dem gemeinen Leben des Bolfs gemacht bat. Seine Jugendlieder 2) fpielen in Diefen Regionen und verhalten fich gegen die gespreizten Schäferlieder der Zeit wie Nithart's Bauernlied gegen bas Minnelieb. In feinen Rirchenliedern arbeitete er nach alter Ginfalt bin, und er gibt in seinen curibfen Gedanken von beutschen Berfen (1692) Diefer alten Bollekunft das Bengniff, daß er, indem er ihr nachstrebt, "viel Dings gewahr worden fei, welches manchem in feinem Lorbeertrange verborgen bleibe." Sein treuer Schiller Morhof vollends magte bem Soffmannsmalban ichon lobende Aussprüche über Sans Sachs nachzusprechen, ber bei Opit als bas haupt ber Pritschmeifter und Bankelfanger in tieffter Berachtung ftanb. Bier haben wir unter ben Theoretikern bas erfte Beispiel wieber, bag unter den gelehrten Dichtern nicht alle Sympathie mit ber Bollsbichtung ausgestorben war. (III. p. 413-17. 477-84. 486-89.)

- 1) Die vorzäglichften sind: Die brei argsten Erznarren in ber gangen Welt. Leipzig 1673, und ber poetische Rascher, 1686.
- 2) Ueberfluffige Gebanten ber grunenben Jugend. Leipzig 1668.

475. Leiber war mur mit dieser Neigung bei Weise der Abfall in ein neues Extrem verbunden. Seiner religiösen Gesinnung nach war es dem Christen nicht ziemlich, wie die Alten, Wirgil und Homer, die Dichtung zum Mittelpunkt aller Weisbeit und aus ihr ein Lebensgeschäft zu machen; Opig's umruhiges, weltliches Leben stellts er als warnendes Beispiel vor, und er brachte die Aussicht auf, daß das Dichten nur Nesbenwerk sein durse, die Dichtung nur als eine Dienerin der Redekunst behandelt werden solle. Aus dieser Aussicht mußte ihm alles Heroische, alles Pathetische und Exhabene, was der Poesse schon sormal eine zu große Wichtigkeit beilegt, die bomsbaftische Manier Lohenstein's und der Tragiker, die Marineske

der italianisirenden Dichter und Concettisten misbagen; er fprang ju dem Gegensate bes Planen, Bafferigen, ber Profa Arhnlichen über, und bas "Raturelle" ward feit ihm bas Lofungemert, wie es feit Hoffmannswaldau das "Galante" gewesen war. Durch alle Provinzen fuhr mit dieser Parole Weise's Anfebn, wie einst Drip's; eine Reibe von Polyhistoren, Baftoren und Schulmeistern schwur zu seiner Fahne: in Sachsen Die Wenzel, Corvinus und Benrici, in Riel Morhof, in Nürnberg Omeis, in Samburg Riemer und Neumeister. Unter ben Banben dieser Manner mare die Dichtung jum Zeitvertreibe berabgesunten und die Mittelmäßigkeit geradezu antorifirt worden, wenn nicht eben jett Rritik und Bolemik ins Mittel getreten maren, die vorher nie da gewesen waren, und die nun eine wohlthätige Reibung an die Stelle der bisherigen Tolerang fets ten, und der Dichtung gang andere Ziele zeigten. (Ш. р. 489-500.)

174. Die Ginwirkung der frangofischen Literatur erreichte nämlich gerade jest ein zweites, und um fo höheres Stadium, je glänzender bas Zeitalter Racine's gegen bas bes Ronfard, Dpig's Borbild, war. Emigrirte Protestanten liegen fich an beutschen Sofen nieder und riefen in Sannover und Berlin gang frangöfische Bilbung hervor. Es wurden gelehrte Zeitschriften und Gefellschaften gegründet, die fcnell die Theilnahme an ben Sachen der Literatur ausbreiteten und festigten, unter die Schriftfteller Verbindung brachten, und ihre Werke der öffentlichen Kritik aussetzten. Go wurde es im Poetischen bald nicht mehr mog= lich, die geringen Werke der Nebenstunden dem Bublikum porzulegen. Gine neue Poetif trat an die Stelle ber bisberigen Prosodielehren, Boileau verdrängte den Opis, und Horag's Dichtkunft die des Scaliger. Die frangosischen Nachahmungen claffischer Boefie brangen zu und herüber, und in dem Augenblide, als die Dichtung wieder zu Schulmeistern und Schulen, wo fie nach Luther heimisch war, herabfinken, als fich die Gelebrten von dem bisberigen Bunde mit hof und Adel nach die fer Seite bin loszumachen schienen, trennte man fich nach ber andern Seite gleichfalls ab und eine neue Art von Sofpoefie

und hofpoeten uach bem Mufter ber Parifer warf fich jener schulmeisterlichen entgegen. (III. p. 495. sqq.)

175. Fr. 2. von Canig 1) (aus Berlin, 1654-99) war unter den angesehensten und erften, die dem wohlanftandigen Gefchmade bes hofes zu Gefallen bichteten, ein Nachahmer Bois leau's, ein unbedingter Verehrer ber gracifirenden parifer Dichtung, ber fich fo vornehm über die Poefie unferer damaligen Schulrectoren erhob, als Doit vordem über die Bolksdichtung. In feine Fußtapfen trat Joh. von Beffer2) (aus Rurland, 1654-1729) querft am Berliner, bann am Dregdner Bofe, und freilich gewann Die Poefie in den ceremonibfen Festgebichten Diefer Manner, Die nach ben feinsten Regeln ber Gtifette ausgeklügelt waren, und in ihren Chrengefängen, Die für heroische Poefie galten, nichts als Vornehmheit und Lohn. Sein Rachfolger in Dresten ward 3. Ulrich von Ronigs) (aus Eflingen, 1688-1744) und auch Burchard Mende in Leipzig ftand in Berhältniffen zu bem fachfifchen hofe und ergab fich Boileau's großer Autorität, wie auch J. v. Pietsch in Konigeberg, ber Lehrer Gottscheb's that. In Wien muß man Guftab Beraus, in Bannover Joh. G. von Edhard, am Durlacher Bof Drollinger in die Reihe Diefer Bofbichter ftellen, die mit Ausnahme bes Lettern, ben wir unten (179.) noch nennen, in der That kein Berdienft haben, als daß Re ber ausländifchen Literatur wenigstens ein tleines Gegengewicht in der höhern Gesellschaft hielten. Es wollte tein Segen auf diefe Art von Dichtung mehr kommen; die Hofpoeten versperrten fich einander felbft ben Plat, die Bofe wandten fich, wie noch fo fpat im 18. Jahrhundert Wien und Berlin, von der beutschen Literatur ab, die poetischen Emporkommlinge felbft empfahlen fich weder burch Werte noch burch Sitten. Benf. Reufirch4) (aus bem Glogau'fchen, 1665 - 1729) war unftreitig in Diefer Beit ber Mann, ber nach Canip's Beispiele Boileau's Rritif am besten verstand und die Leichtigkeit, die Eleganz, das Urbane und Bifante ber frangofischen Lyrit, auf Hoffmannewalbau's Worgang forthauend, am eheften in feinen Gebichten erreichte, allein ihm ward von Beffer ber Weg nach bem hofe verlegt. Joh. Chris ftian Bunther 5) (aus Strigan, 1695 - 1723) fprengte bie Reffeln ber bioberigen rein erkunftelten Boefie querft, indem er mit

der ganzen Sewalt der Persönlichsteit in seine Sedicte drängte, und, obzwar theoretisch auf Neukirch's und der Franzosen Wege nach einer Poesse des Wiges, ging er doch praktisch den Weg der dentschen Empfindungspoesse, allein er zerstörte durch ein robes und wüstes Seben sich selbst und die Aussichten, die ihm Mencke an dem Dresdner Hose eröffnet hatte. Gottsched endlich hing mit so sehnsüchtigen Blicken an dem Hose und dessen Gunft, allein dieser wandte sich auffallend und kalt von ihm ab. (III. p. 500—530.)

- 1) Gebichte, herausgegeben von Joh. Ulr. v. Ronig. Berlin 1727,
- 2) Schriften , herausgeg. von Joh. Ulr. v. Ronig. Leipzig 1732. 2 Abeile.
- 3) Gebichte, herausgeg. von Joh. Leonh. Roft. Dreeben 1745.
- 4) Auserlesene Gebichte, gesammelt von Joh. Chrift. Gotticheb. Regends burg 1744.
- 5). Gebichte, Ausgabe von 1730. Breslau.

176. Was aber diefe neue Richtung unferer Poeffe hamptfächlich und gleich im Entstehen bammte, war, bag gerade fest zmei Republifen in unferer Literatur tonangebend wurden, die bas Unfeben ber Bofvoeffe burch Gegenfate untergrub, und bas ber fcblefifchen und fachfischen Dichtung überhaupt burch birecte Bole mit erschütterte. Dies war Samburg und die Schweig. In Samburg war gegen Ende bes 17. Jahrhunderts eine formliche Schule von Romanschreibern aus Lobenstein's Gefolge (178.); zugleich blühte bort Schauspiel und Oper, die lettere eine Zeitlang im größten Glanze. Dies war ichon in Nachahmung beffen, was in Paris und London für die Buhne gefchah. Weltleute, Die fich in ben großen Städten Europas umgefeben hatten, gelangten bier ju entschiedner Stimme im Reiche bes Geschmade, ohne gleich wie Canit auf eine Hofpoeffe bingusteuern. Dabin geboren Lucas von Boftel, Berthold Teind und befonders ber Epigrammatift Chriftian Wernicke (+ gegen 1729). Er war ber geiftreichfte aller der neuen Anhänger des Boileau und Borag, fchrieb ausdruckliche Pasquille gegen Die Lobenfteinianer, und benutte auch feine Epigramme?), Die fcharfer, feiner, classischer nach Martial gebil= det find als Logau's (170.), um eine beigende Kritit und Polemit auszuüben gegen die Schlefier Lohenstein und Hoffmannswaldau und ihre itglienische Schule, gegen Weife, gegen die Begnitzer, gegen Befen, und gegen die bisberigen Poefietheorien. Im Gegen= fate zu Schlessen und Oberfachsen, die fich bisher eines Monopols des literarischen Talentes angemaßt hatten, bildete fich nun eine förmliche niedersächfische Schule von Lyritern in Hamburg, die in einer Anthologie 2) forgte, ihren bichterischen Ruf gegen Die Dftlander zu retten. Unter ihnen traten Dich a el Richen e) (1678-1761) und Barthold S. Brbates (1680-1747) vorzugemeife Der Gine, ein Schulmann, ber ben Anftrich bes Gelehr= ten und Bedanten abzustreifen, ben Ton ber feineren Gefellichaft fich anzueignen strebte, abelte zuerft das Gelegenheitsgebicht mit einem fanften gefälligen Sumor, und leitete ben Stil von Sage born's und Gellert's Eradhlungen ein; ber Andere, ein erflarter Marinist, ließ sich von der Verstandespoesse ber Franzosen nicht irren, beharrte auf den Italienern, wies auf die Englander Mitton und Thomfon, und leitet und ju Rlopftod über. Auf einer bobe ren Stufe als die Beguither (165.) fuchte"Brodes, mufikalifch und malerifch gebildet, die febrefterlichen Klinfte, Mufft, Malerei und Dichtung innerhalb ber letteren ju verbinden, und et rief badurch Die schildernde Boeffe berbot, Die fpater Leffing zu bekumpfen hatte. Er flibrte die Dichter and ber Schulftube in Die freie Ratur, zerbrach ben plumpen Matetialismus der Bolybiftvrie, und wirtte mit seinem andächtigen Naturenthusiasmus, ben er auf lange Sahre wiederholend ber Ration milt feinen Biedern einimibfte'4), Die große Weichheit Der Gemuthöftimmungen und Empfindsamteit porzubereiten, auf der Klopstock seinen Messias aufbaute. dachte sein ganges Leben, über ein großes physifalisches Lehrgedicht nach und schien noch so spät Opit's Speal von bibattischer Poeffe burch ein poetisch = philosophisches Suftem ber Natur realisiren zu wollen; eine Reihe von physikalischen Lehrdichtern folgte feinem Beispiele. Und so ift nach vielen andern Seiten bin Brockes voll Anregung gemefen, fo nichtig und lächerlich im Ginzelnen feine Gedichte auch fein mogen. (III. p. 550 554.)

a.1!37 ...

<sup>1)</sup> Die erfte Ausgabe ifici', ueberschriften den Amfterbam 1897. Spater von Bobmer: Wernichts poetifcei Berfuche. 1749, "Reue, Ausgabe. 1749. Burich.

<sup>2)</sup> Beichmann's Poeffen ber Rieberfachfen. Damburg 1721-38. 6 Bbe. Gero. Sanbb.

- 3) Beitsiche Sebichte, herausgegeben von Cotifried Schift. Damburg
- , 4) Jebifches Bergnugen in Gott. Damburg 1721 sqq. 9 Banbe.

177. An Wernicke und Richen eng angeschlossen, ein Berehrer Canib's und Hoffmannswaldau's ein Schüler ber frangoff= fchen Lyrifer, fieht auch Friedrich von Sageborn 1) (aus Bamburg 1708-54) gang in der Reihe biefer Samburger, ber gemeinfame Abn ber fotratisch=anatreontischen, epistolographischen und fabulirenden Dichter ber nachsten Beit, die, das Drama und Epos als zu unerreichbare Gattungen aufgebend, in Neukirch's Sinne die mittlere Poesie cultivirten, die bisher die galante bieg, hald die Poesse der Grazien benannt wurde und in Wieland ihren Gipfel erreichte. Als ihr großes Vorbild kam nun Horaz in allgemeine Bewunderung, Gofrates wie Unafreon follten eben Diefe Weisheit und Poefie gepflegt haben, beren Biel beitre Bufriedenheit und mahre Freude, von Geschmad, Wahl und Artigkeit (ben Grazien) umgrenzt, fei. Im heitern Liede ber französischen Lyrifer, in der Epistel Horazens, in der belehrenden Erzählung und Fabel des Lafontaine ward diefe neue Doctrin gleichmäßig gesucht und nachahmend fortgepflanzt. (IV. p. 41—46.)

.1), Mpetifche Werte, herausgegeben von & I. Cichenburg. hamburg 1800.
5 Theile. Sein erfter Bersuch einiger Gebichte. hamburg 1729.

178. Hageborn gegenstber trat nun zu gleicher Zeit Alstrecht von Galler (1708—77) in Bern auf?). In einer Proping erwachsen, die während sinnerer politischer Kämpse lange Zeit an der deutschen Literatur keinen Antheil genommen hatte, ward es ihm' leicht, die bisherigen deutschen Muster völlig abzulegen, und er lehnte sich ganz an die englischen Dichter, vorzüglich Pope an, und unter den Alten war sein Liebling Virgil. Er liegt zu Hagedorn in dem vollen Gegensatze des Ernstes zur Geiterkeit, der Schwermuch zur Jovialität, des Gelehrten zum Weltmanne, des verständigen Dichters zum humorisitschen. Auch Er zog wie Hagedorn eine bestimmte Reihe der nächstsolgenden Dichter in seinem Geleite nach sich: seine Alpen (1729) sind die Sporsührer der

beschreibend idussischen Dichtungen eines Gesner und Riest, sein Ursprung des Uebels (1734) der ganzen Lehrpoesse der Folgezeit. Die Creut, Triller, Dusch, Withof, Kästner und Tralles reihen sich in diesor letztern Richtung dicht an ihn an, und das Lehrgedicht wäre seit ihm und Brockes mit weit entschiedenerer Absichtlichkeit als früher ausgebildet worden, wenn nicht bald Lessing's Doetrin die ganze Gattung als eine unpoetische verdächtigt hätte, und wenn nicht die Leibnig-Wolf sche Philosophie systematisch so wäre verbreitet worden, daß sie der dilettautischen Verbreitung durch die Poesse wohl entrathen konnte. (IV. p. 35-41.)

1) Die erfte Ausgabe feiner Gebichte ift von 1732. Bern.

Wenn Hageborn im Iprischen Liede und in ber kleis nen Erzählung, Saller in der Descriptiven und philosophisch-dida= ktischen Poesse burch engeren Anschluß an bessere Muster, burch freiere Behandlung der Sprache, burch einen folideren Wetteifer mit den fremden Literaturen einen neuen Impuls gaben, fo Raxt Fr. Drollinger 1) (aus Durlach, 1688—1742), ber mit bem Dofe von Durlach in der Republick Bafel lebte, der geiftlichen Lie berbichtung. Er war von Brockes' und von J. B. Rouffeau's geistlichen Oben angeregt, und wies auf Bindar und David zuruck; wie Hageborn und Haller auf Borgs und Birgil. Er fand bas Rirchentied zu feiner Zeit in zwei große Gruppen getheilt, die haltifche, bie fich um Spener und France, Die herrnhutische, Die fich um Bingendorf anreiht, jene auf die einfache hymnendichtung eines Gerhard und Dach hingewandt, diefe nach ben schlesischen Katholifirenden Myftifern geneigt. Der Trivialität aber, Die bort, und der Convenienzsprache, die hier herrschte, und eben fo dem Froste der Opik'schen Homnen suchte Drollinger mit seinem Freunde Spreng (in Bafel) gleichmäßig Die geiftliche Poeffe zu entreißen; er suchte ihr einen höhern poetischen Schwung und einen größern Gehalt an Gedanken und Empfindung zu geben, et wünschte dem geiftlichen Dichter ben lebendigen Gefühlsftand eines Gunther bei der heiligen Weihe David's, und in all diefem fielen ihm nachhet Klopftort und Cramer bei. (IV. p. 26-35.)

<sup>1)</sup> Gebichte, herausgegeben von I. 3. Spreng. 1743. (1745.) Bafd. : 11 \*

180. So haben wir in Diesen drei Mannern fast alle Richtungen ber nächsten Zeit eingeschlagen, Die zugleich Mobifieationen, Fortbildungen, auch Vollendungen früherer Bestrebungen find. Dazu gesellte fich noch die afthetische Rritit, die von Bürich ausging, Die den berühmten Kampf mit Gottsched veranlafte und und weiterhin zu Leffing überführt. Diefe literarifche Rebbe war durchaus in dem Gegensate begründet, den die Nieberfachsen und Schweizer gleichmäßig gegen die alten Provinzen unserer bisherigen Dichtung bildeten, und in der Gifersucht, die Diese Letteren auf ihren alten Ruhm behaupteten. Joh. Chris ftoph Gottsched (aus Judithenkirch, 1700-67) ftand um Die Beit, als Baller und Sageborn auftraten, gang im Befige ber Dictatur, wie fie Dpit fich erworben hatte. Nach Schlesiern gebildet, in Sachsen anfässig, ein geborner Preufe hielt er biefe brei nordöftlichen Brovinzen ganz in Abhängigkeit; als Haupt der deutschen Gesellschaft in Leipzig, die in ganz Deutschland Colonien hatte, als Redacteur einer Reihe von fritischen Zeit= schriften, die überall nachgeahmt wurden, als Lehrer der Poesse und Redekunft, für die er bankbare Schüler bilbete, als erklärter Anhanger der Leibnig-Wolf schen Philosophie, in deren Suftem er mit seiner Dichtkunft i) die Lücke der Poetik ausfüllen wollte, als ein Gelegenheitsbichter, ber fich hof und Abel zu verpflich= ten suchte, als Schulmann, der seine Lehrbücher auf alle Schulen brachte, neben Thomasius und Wolf für den Gebrauch ber beutschen Sprache eifernd, als anerkannter Berfteller bes beutschen Theaters und feiner verlornen Würde, hatte er nach allen Rich= tungen Ginfluß, Unseben, Macht und Bedeutung voraus, und er schien Opig's Dichtungstheorie und Praris wieder gang neu festigen zu follen. (IV. p. 46-51.)

<sup>1)</sup> Rritifche Dichtkunft, zuerft 1729. Leipzig.

<sup>181.</sup> Der literarische Kreis, der fich seit den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts in Zürich bildete, und dessen Mittelpunkt Joh. Jak. Bodmer (1698—1783) und J. J. Breitinger (1701—76) bildeten, verehrte zwar Opis nicht weniger als Gottsched, aber er war doch weit nicht so in unsere bisherige Literatur verwachsen, und hatte mit gleichem Interesse

bie englische, französische und italienische Dichtung verfolgt. Gine Zeitschrift, Die Die Mitglieder 1721-22 in Nachahmung bes Buschauers von Addison herausgaben, Die Discurse ber Maler, brachte Gottiched felbst erft auf den Gedanten, Die Poeffe kritisch zu betrachten, und es fehlte im Anfange nicht an freundschaftlichen Beziehungen zwischen Leipzig und Burich. Erft über Milton, ben Bodmer 1732 überfette, begann ein leifer 3wiefpalt des Gefchmade auszubrechen, und feitdem lieg Gottiched die Provinzialen häufiger die Sticheleien des meifinischen Gefetgebers in Sprache und Dichtfunft empfinden. Noch immer batten fich die Schweizer vielleicht bescheiben gehalten, wenni ihnen nicht die norddeutsche Satire und Kritik, die wir dort und besonders in hamburg eine lange Beit ber herrschend ge= funden haben, Muth gemacht hatte. Chr. 2. Liscov (aus Wittenberg, 1701-60) nämlich, der mit Sagedorn befreundet war, hatte in ben breißiger Jahren in andern, nicht poetischen Gebieten eine Freiheit und Starte ber Satire und Polemit geübt, die Wernicke überbot; er hatte in einer Profa gefchrieben, Die zum erstenmale eine Ausficht auf eine claffische Gestaltung unferer Sprache barbot; er hatte gegen die elende Tagichriftstellerei (in moralischen Wochenblättern und bergleichen) geeifert, obrie, nach dem ftrengften Maage gemeffen, felbft unter die geringen Schriftfteller zu gehören, wie es bei unfern poetischen Satirifern Lauremberg, Riemer u. Al. allgemein ber Fall war, fobald sie fich außerhalb ber Satire versuchten. Liscov gab 1739 feine Schriften 1) gefammelt heraus, und vertheidigte bie ungewohnte Freiheit seiner perfonlichen Satire als ein allgemei= nes Menschenrecht. Hierauf fußten die Buricher und fie gaben 1740 und 41 vier größere afthetische Werte 2) auf einmal beraus, welche Gottsched als eine Rriegserklärung gegen feine Dich= kunft ansah, die nicht lange vorher (1737) die britte Auflage erlebt hatte, und worauf fich bann eine langfährige Rebbe ent= fpann, über beren Entwickelung man zuletzt bie anfänglichen Streiter aus ben Augen verliert. (IV. p. 52. 63.)

<sup>1)</sup> Liscov's Schriften, herausgegeben von Rarl Muchler. Berlin 1806. 3 Banbe.

<sup>2)</sup> Breitinger's fritifche Dichtfunft, Burich 1740, und Abhandlung von ben Gleichniffen, Burich 1740. Bobmer, von bem Bunberbaren, Bu-

rich 1720, und Betrachtungen über bie poetifchen Gemalbe ber Dichter. Burich 1741.

In den beiben Werken ber Gegner über die Dichtkunft liegen Die Gegenstände des Rampfes und Die feindliche Natur der Kämpfer klar zur Unschauung vor: theilweise ift es daffelbe, was schon früher die Nürnberger gegen Dpit hatte auftreten laffen (165.). Die Büricher gingen wie die Rurn= berger von der Vergleichung der Dichtung mit der Malerei aus; fle verlangen wie jene, daß der Dichtung Rraft und Wirkung pon der Einbildungsfraft aus und nach ihr hin gehe: diefen lange verlornen Begriff erhalt die Poetit bier wieder. Gotte sched, wie Drit, verband mit dem Worte Ginbildungefraft ben Begriff ber Ausschweifung bes Beiftes, bes Wahnwipes, ber Luge; Vernunft und Verstand schafften in feiner Unficht bie Werke der Dichtung, Die er daber in seiner Dichtkunft machen lehren wollte, eine Runft, auf welche die Buricher weislich verzichteten. Seine Ansicht war, daß die Griechen ihre Regeln por ihrer Dichtung gefunden hatten, und fo magte er g. B. wie Die Frangosen Schauspiele nach Diesen Regeln, ober wie die Schweizer fagten "mit Rleifter und Scheere" zu machen. hatte keinen Begriff von einem freien Wachsthum der Boefie, er glaubte das goldne Beitalter mit Bietich und Gottsched gekommen, ben Rreis ber Dichtung abgeschlossen und die Stufe ber Vollkommenheit erreicht, während die Schweizer auf ein Neues und Werbendes Acht hatten und dem die Sand reichten, was fich im Leben regte, wenn es auch nicht in den Theorien stand. Auf diesem Wege kamen fie babin, bem Beftreben nach einer Regeneration des Epos, das fich im Stillen regte, Borfchub zu leisten, während Gottsched die Milton, Arioft und Saffo aufs tieffte herabwürdigte. Gie ftellten eine anscheinend sonderbare Theorie auf, nach welcher die Fabel die höchste Rraft ber Schönheit in fich schließen follte; fie nehmen aber Fabel in bem weiten Begriffe bes alten Wortes (fabula), fie ftellten fie in die Mitte alter Dichtung, wie Baredorfer die Allegorie, weil fich das schaffende und erfindende Bermogen baran tund geben muß, fie verlangen bamit nichts, als bag ber hauptgegenstand ber Dichtung Bandlungen sein müßten, und wenn Begriffe, fo

wenigftens bildlich eingekleidete Begriffe. Nach biefen Unfichten ift das Epos eine ausführliche Kabel, die Kabel (ber Apolga) ein kleines episches Gedicht: beibe Gattungen find bas, was bie nachste Zeit mit ber größten Unstrengung cultivirte. Wir steben ber Beit nabe, wo man fich bewußt wird, daß die bibattifche Poefie, die jest über 400 Sahre geherricht hatte, nicht eigentliche Dichtung fei, daß unter ihren Gattungen allenfalls die befcheibenfte, die Fabel, die erfte Berechtigung hatte, als eine poetische angefeben zu werben; man machte Unftalt zu den großen Sauptgattuns gen, Epos und Drama, zurudzukehren, mit beren Wiedergeburt auch die Regeneration unserer Boefie überhaupt erst eintrat. Zwi= schen Beide erscheinen die Züricher und Gottsched getheilt und von jest an ift das Wesentliche in unserer Dichtungsgeschichte faft nut ber heimliche Rampf bes Epos und Drama's, über beren Berhalt= niff zur Zeitlage fich erft Schiller und Gothe aufklärten. Gottsched & und Bodmer ahnten noch taum Diefen ihren größten Begenfaß; er entschied aber in ihrer Wehde: benn ber zunächst die Sache bes Drama's weiter verfocht, Leffing, verwarf Gottsched, und ber das Epos producirend zurudführte, Rlopftod, baute fich auf Bodmer und bessen Milton auf. (IV. p. 63-68.)

183. Innerhalb 10-15 Jahren nach diesem Busammenfton ward Gottsched aus allen Positionen herausgeschlagen, in benen er vorher (180.) fo fest stand. Der Mittelpunkt ber alten Provinzen ward Berlin, und dorthin ging fein kritisches Un= feben, wie fein poetisches, auf Leffing und Ramler über; andere Befellschaften und andere Zeitschriften paralpfirten den Ginflug ber feinigen, andere Lehrer, wie Gellert, überflügelten ihn, andere Philosophen, wie Baumgarten und Meyer in Salle, nahmen fich ber verlaffenen Aefthetik innerhalb bes Wolfischen Syftems an, andere Schulleute, wie Beinze, griffen feine Schulbucher an, Die Chrenpoesie bes alten Opitischen Schnittes ward gang verbrangt, bas Drama neu zu gestalten ward Lessing's Wert, bie Dichtung überhaupt mard burch Rlopftod's Auftreten gang aus ben Bahnen geriffen, auf benen fie bisher die Opit und Gottfched in Deutschland gehalten hatten. In feiner nachsten Mabe mußte der Lettere die erften Wirkungen ber Buricher Kritif,

den Abfall feiner Freunde und Landsleute in Massen erfahren. (IV. p. 68-72.)

184. In Leipzig felbft hatte ein treuer Anhänger Gottsched's, J. J. Schwabe, von 1741 an die Belustigungen bes Berftandes und Wiges herausgegeben, welche bie Schwäche der poetischen Production auf Seiten des Gottsched'schen Unhangs fehr blos ftellten, schon im Vergleiche zu Saller und Pagedorn, die Gottsched, obwohl fie fich außerhalb des Streites hielten, schon als Niederdeutsche und Schweizer ignorirte. Unzufrieden wandten fich bald eine Reihe von Mitarbeitern ab, und grundeten unter ber Leitung E. Chr. Gartner's (aus Freiburg, 1712 1191) eine eigne Beitschrift Neuer Beitrage jum Bergnugen bee Berftanbes und Bibes (1744 - 45), worauf ber Druckort Leipzig und Bremen angegeben war, gleichsam als ein Symbol der Verföhnung von Ober = und Niedersachsen, worin man fich der Bolemit nach Sagedorn's Beispiel gang enthalten, und nach eben beffen Weise ber Selbstkritik desto mehr befleißigen wollte. Diese Beitschrift'ward bald der Vertreter des meifinischen Wipes und erschütterte das Unsehen der Gottschedianer. Sagedorn, obgleich er nicht felbst mitarbeitete, ward das Vorbild dieses neuen Birtels 1), in dem man einem erlaubten Genuffe des Lebens, einer mäßigen Freude, einer frohlichen Weisheit, einer heitern Gefelligteit nachstrebte, eine Tendenz, die gleichfalls gegen Gottsched's pathetische Ernsthaftigkeit gerichtet scheinen kann. Diefer mild fröhliche Geift der Bremer Beiträger im Anfange ihres Busammentritts wird durch drei Gattungen und drei Mitglieder bezeichnet, die alle durch eine leichte Laune wie durch eine makellose Moral sich breiten Eingang in die Nation verschafften: Rabener's Satiren, Gellert's Fabeln, und Zacharia's komische Cpopoen. **73**—**78.**)

<sup>1)</sup> Gartner, C'amer, 3. A. und Elias Schlegel, Rabener, Gellert, 3as charid, Ebert, Arneld Schmid, Gifete, Schmidt aus Langenfalza, Rapftoct.

<sup>185.</sup> Gottl. With. Rabener 1) (aus Wachau, 1714 —71) beschließt die Saitre, die wir im 17. Jahrhundert haben

cultiviren feben, indem er sie mitten in ihrer Ausartung noch ein= mal zu heben suchte. Diese Gattung hatte fich in die moralischen Wochenschriften gurudgezogen, Beitblätter, die über gang Deutsch= land seit bem 18. Jahrhundert verbreitet wurden und ben Ton bes niedrigsten und fadesten humors anzugeben pflegten. Gegen fie hatte Liscov fo heftig geeifert; er fprang mit einem fühnen Sate heraus, Rabener sucht langsam und vorsichtig herauszuschreiten und fich bes Schmutigen und Bafferigen Dicfer Witfchriften zu entledigen. Die provinzielle Beschränktheit, Borficht, Menastlich= teit aber, die an allen jenen Schriften antlebte, blieb auch ihm anhängen, und feine Satiren konnten nur damale ergößen, wo man die geringste Freiheit, Die feinste Stichelei nicht ertrug, wo ber Satiriter fich in dem engsten Rreife nur bewegen, und über eine leife mehr kipelnde als geifielnde Berührung der allgemeinsten Thorheiten fich nicht hinauswagen durfte. Bur Boefie ohnehint können die Satiren des phantasie = und poesselosen Mannes, der neben dem Lehrdichter und Spigrammatisten Raftner im Geiste Gottsched am nächsten blieb, kaum gerechnet werden. (IV. p. **87**—**92**.)

1) Sammlung fatyrijcher Schriften. Letpzig 1751 - 54. 4 Theile.

186. Fr. W. Zachariä's (aus Frankenhausen, 1726—77) komische Epopöen'), oder wie sie bescheidner heißen sollten, Erzählungen, leiden an der ähnlichen Fläche und Plattheit, wie Rabener's Satiren; wie diese entsernt an Swist erinnern, so sind jene gerade Copien der komischen Epopöe Pope's und Boileau's. In dieser Gattung wird der Ton des ernsten heroischen Epos parodirend an kleinen Gegenständen misbraucht; der Inhalt, der sich in der modischen Welt der Koketten und Stutzer gewöhnlich herzumdreht, liegt dadurch der Johle entgegen, und einzelne Stücke dieser Gattung, wie Zachariä's Phaeton oder Thümmel's Wilhelmine wären mit den leisesten Veränderungen zu Idhilen zu machen. Sine so geringfügige Schöpfung, die übrigens schon Andere vor Zachariä versucht hatten, ahmte dieser mit Zagen seinem Meister Pope nach, und es ist schwer, nur einen Reiz zum Lachen darin zu finden. Gleichwohl ward diese Gattung, die ein kleiner Schritt

zum poetischen Schaffen und Ersinden, eine Art Uebergang von der didaktischen zur erzählenden Satire war, mit Applaus ausgenommen, und von Uz, Dusch, Hommel, Löwen u. A., immer in dem gleichen Schlage, lebhaft nachgebildet. (IV. p. 108—13.)

## 1) Poetifche Berte. Braunschweig 1763 - 65. 9 Banbe.

187. Viel tiefer als Beide griff in das Leben der Nation Chr. Rurchtegott Gellert') (aus Sannichen, 1715 - 69) ein, und dies zuerst und am mächtigsten durch seine Rabeln, in benen gang wie in Rabener's und Zacharia's Schriften der her= kömmliche Stil bes fachfischen Sumors bas Charafteristische ift, durch die er fich wie lange kein anderer Schriftsteller als ein Volkslehrer in Baus und Schule tief einsenkte, indem er fie durch Raglichkeit, Eingänglichkeit, garte Rücksicht auf Anstand und Sitte, in die mittleren Regionen des burgerlichen Lebens hineintrug, auf Die auch die übrigen Beiträger, auf die die Samburger zu wirken fuchten, nicht mehr wie Opit auf Abel und Gelehrte. Gellert machte mit der Fabel um fo größere Wirkungen, als er in ihr die Gattung traf, für die Alles in diefen Beiten am lebhafteften geftimmt war, in benen noch immer die Poesie im Berbande mit ber Moral am höchsten gefeiert wurde. Die Fabel hatte im 17. Jahr= hundert ganz pausirt; nur in Nürnberg war Emblem und Parabel an ihrer Stelle gewesen; und von Murnberg aus behandelte fie auch im Anfang bes 18. Jahrhunderts unter ben Ersten J. Fr. Riederer wieder (Aefops gabeln, 1717). Erft aber als La Motte und Las fontaine bei uns eingeführt wurden, erhielt fie neuen Schwung. La Motte ward 1736 in Birschberg übersett, 1738 erschienen Die neuen Fabeln des Schlesiers Stoppe und die Fabeln und Erzählungen von Sagedorn. Diefer und fein Vorbild Lafontaine zauber= ten jest die Apologe maffenweise bei und hervor; in die Schweizer= tampfe mit Gottiched brangten fie ein, ja fie waren eigentlich ber Apfel des Zwistes; beide Theile stellten die Nabeln Triller's (1740) und Meyer's von Knouau (1744) einander entgegen. Die Bremer Beiträger widmeten fich Diefer Gattung in den vierziger Jahren gang, Gifete, Chert, Schlegel, Bacharia, und in ihrer Mitte als ber Hauptvertreter Gellert. Leiber trat jenes Amusante bes Bortrage bei ihm über die schlichte Ginfalt bes griechischen Apolage ober die naive Art zu fcherzen bei unfern Alten hinaus. Bacharia und Gellert kannten unfern Boner (103.), Band Sache (136.), Arimberg, und Burchard Waldis (141.), allein bas Maniers liche des Lafontaine gefiel ihnen beffer als die ungeschliffene Mechtheit bei Diefen. Sie trafen aber ben Gefchmad bes Beitalters genau; der Beifall war ungetheilt; durch mehrere Jahrzehnte dauerte die Beschäftigung mit der Kabel fort, und meistens in dem gleichen Tone. Bei M. Gottfr. Lichtwer (aus Wurgen, 1719-83), ber mehr Berhältnift zu Gottsched und Triller hatte, und beffen Nabeln 1748 erschienen, ift fie wenig verandert; bei Bobmer Lebrt fie zu Stoppe's Standpunkt zurud; bei Bleim (1755) wurde fie knapper, leichtfertiger; bei Pfeffel (feit 1759) geht fie von Lafontaine ju Florian über; nur bei Leffing (1754) fuchte fie, fo viel es in bem Alter der Welt möglich war, die Rindheit und Ginfalt des Aesop wieder zu erreichen. (IV. p. 92 - 108.)

1) Gellert's Leben von J. A. Cramer. Leipzig 1774. — Gellert's Berke. Leipzig 1784. 10 Theile.

188. Gellert war nur in der Zeit seiner Kabeln und Lustspiele von dem heiteren Tone seiner leipziger Freunde etwas berührt, im Gangen machte feine Berfonlichkeit immer ben Gindrud einer ernsten Wehmuth; ein siecher Rorper in Gemeinschaft mit einem angeborenen moralischen Enthusiasmus machte ihn mit ber Beit immer ascetischer und serupulofer, er suchte zulett nur "ganz Empfindung der Religion" zu werden. Diefe Wendung nahm es mit der Beiterkeit der Bremer Beitrager überhaupt; ihr vergnug= licher Areis ward getrennt und sonderbarer Weise wanderten Die Meisten nach Niederdeutschland über, wohin sie mit ihrer Zeitschrift bas Auge gerichtet hatten: bies bruckt bann die Berödung ber obersächsischen Literatur trefflich aus, die mit der politischen Rata= ftrophe 1756 ungefähr zusammenfällt. Wibrige Schickfale kamen hinzu, die für den ganzen befreundeten Birkel die Quelle gemein= famer Rlagen wurden. In der Lyrit diefer Freunde läßt fich alles Wesentliche auf diese Momente zurückführen, auf die Freundschaft und Freude der Gefelligkeit, die Wehmuth und fentimentale Trauer, die ihre Trennung, Geschick, Sppochondrie und eine allgemein

werbende Stimmung in Deutschland über fie breitete, und bi ftrenge Sittlichkeit und Religiosität, die in Leid und Freude ausdauerte. Der einzige beitete Lyrifer unter ihnen war R. Arnold Chert.1) (1723 - 95), beffen herkunft aus Samburg und Umgang mit Hageborn ihn aber auch überhaupt fremder unter biefem Rreise machte; ber allgemeinere Vertreter ihrer Lyrik ift M. Die tr. Gifeke, (aus Ungarn, 1724 — 65). Auch Er war zwar feiner Erziehung nach von Hamburg und Hageborn ausgegangen, boch zieht sich bei ihm der empfindsame Ton gesteigerter Tugend und Freundschaft und eine wehmüthige Weiche durch, die für diefen Birkel charakteristisch ift. Roch magten Giseke und Cramer aus ängftlichen Rücksichten nicht, frei von den Empfindungen der Liebe zu fingen: hatte Brockes die Seelen für die todte Natur empfänglich gemacht, Richen und Sagedorn für die Grazien des gefelligen Ums gange, fo fügten biese bas tiefere Glud ber Freundschaft hinzu; erft Klopftock, ber fich aus ihrer Mitte wie ein Riefe erhob. war Kühn genug, in platonischer Bucht das Gefühl der Frauenliche der Welt offen zu legen, und Wieland blieb es aufbehalten, ber Ganger einer finnlichern Liebe zu werden. Die leipziger Freunde, ber bibaktischen Lyrik mehr ergeben, richteten ihre Dichtungen auf Tugend und Religion, fie mandten ben weltlichen Aufgaben ber Byrik ben Ruden, und Rlopftoch's Meffias, aus ihrem Rreise hervorgegangen, warf gang Deutschland in eine Stimmung bes Ernftes und der empfindfamen Trauer, Die auch die frohlichsten anftedte. (IV. p. 79-86.)

<sup>1)</sup> Episteln und vermischte Gebichte, herausgegeben von 3. 3. Efchenburg. 2 Theile. hamburg 1789 und 1795.

<sup>2)</sup> Poetische Berte, herausgegeben von C. C. Gartner. Braunschweig 1767.

<sup>189.</sup> Die heitere, leichte Seite des lyrischen Gesangs, der hier mangelte, sand eine Ausgangsstätte in Salle. Hier fanden sich schon in den dreißiger Jahren zwei Freunde zusammen, Phra und Lange, die als Schüler der vorhin (183.) genannten Baumsgarten und Meher gleichfalls den Zürichern die Hand zu offener Fehde gegen Gottsched reichten. Sie versuchten sich an reimlosen Gedichten, die Bodnier gegen Gottsched vertheidigte, und so sielen

anch fie, nach dem Vorgange Hagedorn's, auf Anakreon. An fie sehlossen fich in ben vierziger Jahren 3. 28. 2. Gleim (aus bem Balberftabtifchen, 1719 - 1803), 3. Bet. Uz (aus Unfpach, 1720-96), 3. Nifol. Gog (aus Worms, 1721-81) an, und eine Reihe1) von leichten Liedern, catullischen Scherzen, erotischen Kleinigkeiten verschiedener Dichter knüpfte sich an jene ernften anakreontischen Bersuche ber Ballenfer, fo daß diefe fröhliche Gatsting hier, und auch in Leipzig und Berlin einen Boben gewann. noch ebe Alopstock jene ftrengreligible, melancholische Stimmung heraufzauberte, in Folge deren Bodmer und andere blinde Une hanger Rlopftod's diefe Anatreontiter thörichterweise proferibirten. Denn auch in diesem Kreise war die Heiterkeit in Leben und Dichtung mäßig genug, die fentimentale Freundschaftsbegeisterung von Lange und Gleim überbot fogar die bes leipziger Kreises, der fittliche Gifer in einem Uz oder Got war nicht minder groß, wenn auch weltlicher gerichtet. Huch bei ihnen wie bei Sageborn mar Moral und Dichtung im genauesten Bunde, Anakreon mit Horax enge verbrüdert, und diefer lettere Dichter begann nun (nachdem Sageborn ben Inhalt feiner Dichtung, Rlopftoct die Form feiner Den neu belebt hatte) seine großen Wirkungen unter ben Mannern zu machen, die des Lehrernftes ber beutschen Schule fatt, fich nach erlaubtem Gebrauche des Lebens fehnten, und eine frobliche Beise beit, die Philosophie der Zufriedenheit und der Grazien lehrten. Wie Rlopftock auf der lpro=didaktischen Boeste driftlich=religiöser Seite, so pflanzt fich Wieland auf der diefer weltlich = morglischen Seite auf. (IV. p. 71. 199-205.)

190. Beide Dichter aber traten vorzugsweise und in ihren bedeutendften Werken nicht mehr in lyrischen und nackt didaktischen Formen, sondern in episch en auf, und dies ist der Grenzpunkt,

<sup>1)</sup> Tempel ber Dichtkunft (von Pyra und Lange) 1732. Oben Anakreon's in reimlosen Bersen. Halle 1746. Gleim's Bersuch in scherzhaften Liebern. Erstes, zweites Buch. Bersin 1744. u. 45. Thursts und Damons (Lange's und Pyra's) freundschaftliche Lieber. Inrich 1745. Horezische Oben von Bange. Halle 1747. uz's lyrische Gebichte. 1749. Gleim's liebliche Lieber. 1749. Lessing's Kleinigkeiten. Stuttgart 1751. Lowen's zärtliche Lieber. Hamburg 1751. Gög's Gebichte. 1752. Weise's schreghafte Lieber. Leipzig 1758. u. A.

wo wir die Entwidelung ber Lyrit und Dibattit abbrechen, Die nun vor den Evolutionen des wiedergeborenen Epos und des neugeborenen Drama's in ben Hintergrund treten. Die Iprifche und didaktische Poesse schien in dem Augenblicke dem Ende ihrer Alleinherrschaft nabe, wo fie die einfachste und reinste Gestalt wies ber erreichte, in ber auch die Didaris wenigstens in der That erft ber poetischen Form überhaupt theilhaftig ward. Die Fabel scheint Die ursprünglichste und einfachste Form eigentlicher poetischer Dis baris, bas anakreontische Lied eigentlicher Lyrik zu fein; am meis ften verschmolzen liegen Lyrit und Didattit gleichsam in der boraalichen Dde. Alle brei Formen stellten fich wie auf Ginen Moment bei und wieder her, und im nämlichen Augenblicke that Rlopftock feine Schritte gur Pflege bes Epos, Leffing zu ber bes Drama's. Beide Gattungen, fagten wir oben, liegen nun eine Zeitlang im formeigenden Rampfe, bis die Erfolge und auch die Ginfichten dentender Runftler, wie Gothe und Schiller, zeigten, daß die Begun-Migung der Beit und die Natur der Entwickelung nur auf das Drama führte, daß fich das Epos neben diefem nur in der Gestalt feiner Entartung, bes Romans, erhalten fonnte. Wir haben baber in bem britten Abschnitte bie Gefchichte bes Drama's zu unferm Faben. Wenn fich aber biefe Gattung in ber thr eigenthümlich angehörenden Periode nicht fo rein abgelöft verfblaen läft, wie bas Epos und wie Lyrit und Dibattit, fo liegt Dies einfach in der Zeitfolge ihrer Erscheinung. Denn die Werte Des menschlichen Beistes, einmal zum Leben gerufen, haben teinen physischen Ausgang, ihr Tob ist Entartung. Das Epos konnte ungetrübt eine einfache Entwickelung burchmachen, benn Lyrit, Dibaktik, Drama eristirten fo gut wie gar nicht, ebe es auf feinem Gipfel angelangt war; Lyrif und Dibaktik waren schon gekreuzt durch die Ausgänge und Entartungen des Epos und die Anfänge bes Drama's, die wir junachst nachzuholen haben; vollends bas Drama, in einer Beit tunftlerischen Bewußtseins ansgebilbet, ward nicht allein von der Fortbauer der dagewesenen Gattungen bedrängt, fondern auch von den willkurlichen Berfuchen des felbstgefühligen Talentes, fie wieder neu herzustellen und zu beleben. Rur Die Männer bes feinften inftinctiven Genies ahnten im 18. Jahrhunbert bas Zeitgemäße ber Bühnendichtung und wandten borthin ihre Thatigitelt. Es war Gothen quient beutlich, bag bas Schauspiel

ber neuern Beit beshalb gelänge, weil es ein fchauenbes Bublicum um fich fammelte, bas Epos nicht mehr, weil wir tein borenbes Publicum mehr hatten. Dies bruckt aus ber Erfahrung bes Ginzelnen eben bas aus, was bie Geschichte ber Dichtung im großen Bangen bestätigt: Die neuere Beit, in ber Die Wiffenschaft und Die Berftandesbildung jene Kraft der Phantafie austilgte, die fich den Inhalt der ruhigen Erzählung des Rhapsoden und Epiters zu vergegenwärtigen wußte, mußte bie bramatischen Mittel ergreifen. die lebendiger auf die stumpfer gewordenen Sinne wirken: Gegen= wart der Darftellung, Dialog, belebte Sandlung, gerade Wirtung auf die Leibenschaften bes Buschauers. Diefe Erforderniffe find ber Dichtung in neuerer Zeit so nothwendig, daß fogar bas Drama felbft wieder in feiner bochften Leiftung, Dem Trauerspiele, nur in folden Berioden große Erfolge gehabt hat, wo große Weltbegebenheiten und Bolferereignisse die Gemüther für Die tieferen und ftarteren Aufregungen der Buhne erft empfänglich gemacht batten.

5).

Type (above the second of the settle of the bound of the settle of the bound of the settle of the bound of the settle of the set

The state of the s

einführte, mit beren Entwicklung bas Schaufpiel in feinen Anfangen wesentlich zusammenzuhängen scheint. Diese Stude find oft nur wie eine Reihe von Gemälden, und die Reden darin wie exlanternde Unterschriften baju; oft noch getheilt zwischen Satein und Deutsch, prifchen Rede und Gefang; theils bleiben fie ausschließlich gottesbienftlich und liturgisch, theils gestatten fie fcon in den Scenen weltlichern Juhalts einem profanen und muthwilligen Ton den Eingang. Einige wenige enthalten ichon ganz formliche komische Intermezzos und bieten so in ihrem halb tragischen, halb lustigen Inhalt ein Abbild ber Kastnachtfreuden und des Ernstes der Ofterfeier. 3m 15. Jahrhundert, wo die Theilnahme des Volks erft recht groß ward, wo die Schauluft und die laute Restfreude überall im Steigen begriffent mar, bebnen fich die geiftlichen Paffionsstücke und Mysterien über gang Deutschland aus; fie wachsen in fich an, fie treten aus ber Rirche heraus auf den Markt, beschäftigen bei der Aufführung eine Maffe Personen und füllen wohl mehrere Tage aus. Inhalt erhält größere Bedeutung; fatt bes tomischen 3wischenspiels tritt etwa ein beiliges aus bem alten Testamente ein, bas man Perfiguration nannte.2), weil es eine altteftamentliche Ge schichte behandelte, die die jedesmalige Scene des Evangeliums, bei ber sie gerade eingeschoben ward, figurlich und weiffagend audeutet. (IL p. 368-72.)

<sup>1) 3</sup>n Hoffmann's Fundgruben, II., und in Mone's altdeutschen Schauspielen. Quedlinburg 1841.

<sup>2)</sup> Co in einem Dyfterium ber Beibelb. Banbichrift. N. 402.

<sup>194.</sup> Dagegen trennte sich jest im 15. Jahrhundert auch das Fastnachtspiel ab und bildete sich für sich aus, und dieser Zweig der dramatischen Runst ward in diesem Zeitalter mit der lebhastesten Begierde ergriffen, das, nach Allem was wir vorher hörten, der Lachlust über Alles ergeben war. Es ward wie der Mittelpunkt aller der grobianischen Inconvenienz und Carricaturz-Dichtung (124.), die mix in der satirische didaktischen Poesse schon keinem gelernt haben, weil die größte Licenz, Derbheit und Unschiellichkeit zur Fastnachtzeit gleichsam in der öffentlichen Meispung privilegirt war. Muthwillige Leute vereinten sich in dieser

Beit zu einer muthwilligen Darstellung bei irgend einem freigebigen Bekanuten, der die Mühe und den Scherz mit einer gastlichen Bewirthung lohnte. In Nürnberg, wo die Wiege des deutschen Schauspiels war, sinden wir solche Fastnachtspiele von Hans Folz und Rosenplüt!) im 15. Jahrhundert schon in großer Menge und noch in äußerster Rohheit. Formell sind sie meistens noch nicht Schauspiele, ja oft kaum Dialog zu nennen; überall verrathen sie aber die Entstehung, nicht aus dem Buche wie die Mosterien, sondern aus den unmittelbarsten Anlässen des Lebens selbst. Nichts ist daher üblicher darin, als die Processorm, die an sich schon dramatisch ist. (II. p. 372—83.)

- 1) Rosenplüt's Fastnachtspiele sinden sich in einer Dresdner Handschrift N. 19, und einer Münchner N. 714. Gebruckt sind einige in Gottssche's nöthigem Borrathe zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunft. 2 Theile. Leipzig 1757. 60 u. 65. Ueber Pans Folz siehe Reusel's hift. lit. bibl. Magazin. IV. S. 118 sqq.
- 195. Auf diesen Wegen, dem geistlichen ber Mysterien und dem profanen der Fastnachtspiele, hatte es wohl sehr lange ge dauert, bis man zu einem eigentlichen Begriffe von dramatischer Runft und Korm gelangt wäre. Näher führte dazu die Befanntmachung mit ben Dramatifern ber alten Literatur, Die Beibulfe Der humanistischen Gelehrten : erft feit der Uebersetung des Terenz finden wir in Doutschland regelmäßige in Scenen und Acte abgetheilte Stücke. Schon im 15. Jahrhundert war man auf den reformirten Gelehrtenschulen barauf gefallen, alte Stude zur Uebung Des lateinischen Dialogs aufführen zu laffen; die humaniften verfuchten dergleichen nachzubilden, und ein berühmtes Stück von Reuchlin 1), die scenica progymnasmata (1498), behandelte aufs Alicklichfte eine gang volksthunliche deutsche Luftspielmaterie in der Frinheit der alten Form. Mit diesen Bersuchen treuzten fich die entgegengesehten; die alten Romodien ins Deutsche zu übersehen. Seit Hans Robhardt 2) 1486 mit einem Stilde von Terenz bas Signal gab, bauerte es nicht lange, bis man ben gangen Terenz, fogar boppelt und breifach, eine Reihe Stüde von Plautus, ja felbst den Blutus des Aristophanes in deutscher Sprache las, freis lich fo, daß man fie in diesen Copien nicht wieder erkennt.

Neberseigungseifer seizte fich durch das ganze 16. Jahrhundert bis zu Opig's Zeiten fort, der ihm ein neues Geschick und eine neue Richtung gab. (II. p. 383—86.)

- 1) Bei Gotticheb a. a. D. Theil II.
- 2) Sebenbafelbft Theil i.

Diese Beschäftigung der Gelehrten mit dem lateinis schen Schauspiele, als gerade die Schulen und die Kirche reformirt wurden, hatte die bedentendften Folgen für die Ausbildung bes Es ließ die rein gottesbienftlichen Zwecke fallen und Drama's. kam aus der Rirche hinweg auf die Schule; es fette zundchft erweiternd allgemein = moralische Bwede an die Stelle, als ob in biefen Beiten ber Blüthe bibaktischer Poefie Die Lodfagung von fittlichen Tendenzen in keiner Dichtungsgattung Statt haben folle. terhin erft kam bas Schauspiel von ber Schule auf bas Rathbaus und unter das Bolt, ward fich langfam und mühfelig felbft Bweck, und erbante fith nach und nach eigne Gutten, Baufer und Balafte. Die Litholischen Myfterien eulitten burch Die Reformation eine Gefontterung, teinebwege ward aber batum bas geiftliche Drama ober bie Schanspielbichtung überhaupt gang aufgegeben. Luther felbft hatte ben Aufführungen einen Freipaf ertheilt; Die humani. flischen Gelehrten wollten mit den Alten in Diefer Gattung wette elfern; die protestantischen Schulmanner und Geistlichen waren efferfüchtig gegen bie Jefuiten und ihre pomphaften Schultomiblien, womit fie bas schaufnftige Boll toberten. Es trat eine evungelifche Herarchifche Periode des Schanspiels an die Stelle der katholischen. Die geiftliche Schauspieldichtung vereinfachte fich blos unter ben Bunden ber Brotestanten; wie der fromme fcolosisische Meisteugefang aus Berklinftelung und Berfliegenheit (117.) zu bem einfachen Bibelterte und bem Rirdenliebe herabging, fo bie Stilde, de zu Oftern und auf bem Schulactus bon ber Jugend aufgeführt wurden, zum schmustlosen Dialogisten von biblischen Dier verfiel durch die Maffe ber Productionen Gefdrichten. biefe Gattung ebenfo, wie das Rirchenlieb, wenn man es im Allgemeinen betrachtet; und nur einzelne Sauvier erheben fich ein wenig über bie ungestalte Menge. (III. p. 69 squ.)

Diefe wenigen Begabteren, bichteten anfangis meife lateinische Romodien, und biefe gelangen bort beffer, wa ber Boet im Wetteifer mit ben alten Claffilern feinen Rubon unter den Gebildeten bezweitte, als ma er ben angeführten puaktischen Schulzweck und ben Ruten ber sprachgelehrten Jugent im Muge hatte. Unter jenen fieht nicobemus frifchlin (aus bem Würtembergischen, 1547-90) würdig neben hutten: er war in Ariftophanes' und Plautus' Schule nicht ohne Frucht gegangen, und feine lateinischen Stüde 1), die fich nach Inhale und Tendenz gang an hutten's, Alber's, Fischart's und Balbis'. protestantische Bolemis (144.) anreihen, haben daber oft einen Reiz der Erfindung und Composition, von dem in unsern Bolise ftilden noch viel fpater teine Spur zu finden ift. Auch Thoa mas Raogeorg (aus Straubingen, 1511-63) verfaßte gang folche zeitgemäße Stude 2) im lutherischen Sinne, von reformas torifchem Juhalte; und Schade, daß gerade biefe Manner nicht wie Sutten beutsch zu schreiben wagten, die fo gang in ben Ibegn ber Beit lebten und für bas Boltemobl zu wirten bachten. Gig scheuten die Niedrigkeit und Gefunkenheit der Bolkssprache, die fie am erften mit ihren innerlich geadelten Gegenftanden und Gefinnungen hatten heben konnen. Die vielen Dolmeticher, bie ihre lateinischen Stude ins Deutsche übersetten, verstanden bei weitem nicht, wie hutten in den Uebertragungen seiner eigenen Schriften, Die Seele und ben Beift nur einigermagen lebendig zu erhalten, der die Originale dictirte. (III. ed. 2. p. 81-87.)

<sup>1)</sup> Priscianus vapulans 1583; Phasma 1592; Julius redivivus; Rehecca, Susanna 1589, Hildegardis etc.

<sup>2)</sup> Pammachius 1538; Mercator 1540, Incendia 1541; Regnum papisticum etc., in den dreißiger bis vierziger Sahren bes 16. Sahrhunderts.

<sup>198,</sup> Eines der Naogeorgischen Stüde hat Paul Rebbun, um 1543 Pastor in Delsnit, übersetzt, ein Mann, der in Gestunung und Richtung ganz neben ihm und Frischlin gesehen werden muß, und der in den eignen Stücken.), die exsoprieb, das Bedürsniß der Zeit erkennend, nur die deutsche Sprache anwandte. Er und Joachim Gräff?) (aus Zwickau, um 1545 Schulmeister in Dessau), der nach dem Besspiel der

Rieberländer am Sonntag regelmäßig Stude aufgeführt wünschte. ftellen die Blithe des Schauspiels auf den fachfischen Schulen dar; fie fetten die Form ber Eintheilung und sogar ber Bersarten aus bem antiken in bas beutsche Drama schon in ben dreifiger Sahren biefes 16. Sahrhunderts berüber; fie fuchten biefes aus bem groben Bauernfinle herauszureiffen, und wollten ein Abkommen treffen zwischen der Bolkskomödie und der clas-Afch = lateinischen. Ihr Beispiel fand Nachahmung, und jest wurden die moralischen Schulftlicke in deutscher Sprache, im ebangelischen Geifte, in geregelter Runftform immer häufiger. In Strasburg und Beibelberg, wo wir oben an der Scheide des 16. - 17. Jahrhunderts Die Dichtung überhaupt zu Saufe und zwischen gelehrter und Volksmanier fcwankend fanden (145.), treffen wir auch bas Schauspiel in eben biefem Staube und von gebildeten Gelehrten volksthumlich behandelt, von gemischten Sandwertern und Studenten aufgeführt; bort repräsentirt 23 olf= hart Spangenberg3) etwas fpater die bramatifche Dichtung wie die Obengenannten vorher die fächfische. (III. p. 87-92.)

- 1) Oufanna, 1536. Dochgeit gu Cana, 1538.
- 2) Aulularia, überfest 1535. Zubith , 1536. Mundus, 1537. Abraham, Ifaat und Iatob , 1540. Cazarus , 1545.
- 3) Jeremias, 1603. Simfon, 1603. Belfazar, 1609. Comöbische Sings schule, 1615. Mammons Solb, 1614.

199. Die Bequemung der Schulmänner und Gelehrten, die lateinischen Stücke zu übersetzen, dentsche selbst zu dichten, ward provocirt durch die stets reger werdende Theilnahme des Volks an dem Schauspielwesen. Wie in der Kirche der Choralzgesang der unterrichteten Knaben das Volk zum Mitsingen anzleitete, so geschah es ähnlicherweise auch hier. Die lateinischen Schulaussihrungen spannten die Neugierde; denn als die moralische evangelische Tendenz derselben die anfänzilichen linguistischen Zwecke zur Seite drängte, war es nicht unbillig, daß die Stadt auch sehen wollte, woran sich die Schule erbaute. Man gab nun die lateinischen Stücke öffentlich mit deutschen Erläuterunzgen, man wiederholte in deutscher Sprache ganz was in der Schule lateinisch vor sich ging, das Volk ahmte die Kinder

nach, die Meisterfänger nahmen sich der Sache an', und batte war das Drama ganz in den Händen der Volksmasse, deren Schaulust aufs gewaltigste entzündet wurde; der heilige Zweck ward vergessen, und die geistlichen Schauspieldichter, wie Mausritius und Bellinchausen, waren auch gar nicht die Leute, die est gegen einen Volksmann wie Hans Sachs hätten aufnehmen können. (III. p. 92—102.)

- 200. Dies ift nämlich ber Mann, der wohl felbft in ber Schauspielgeschichte von gang Europa als ber Erfte genannt werden muß, der auf ben epochemachenden Gebanten fiel, die ganze poetische Welt aus ber epischen Form in die dramatische überzuseten und ben gangen Stoff bes Lebens, ber Gefatichte und Dichtung bem Drama zu vindiciren, ber in Foige dieses Gedankens Schauspiele zuerft in Daffe bearbeitete und badutch' biefer Sattung bei uns einen Nachdruck gab, ber fie gum erftenmale in ben Vorgrund der Dichtungsgeschichte brangt, und ihr eine felbstiftanbige Stelle fcon badurch anweift, baf fie mun' ihren Broed in fich felbit erhalt und auf geiftliche ober motalifche Wirtung nicht mehr ausdrücklich und ausschlieflich abfieht. Zwar, wie Dans Sachs bas Fastnachtspiel finniger als Rosens plüt (194.) behandelte, und wie er die biblischen Gegenftande dramatifirte, bies konnte man allenfalls noch bidaktifc beziehen, boch find auch biefe letteren fcon gang im Ginne fetner weltlichen Stude gehalten, Die er im letten Drittel feines Lebens schrieb und die ber Bahl nach weit überwiegen. Biet fcbopft Bans Sachs aus all ben literarifchen Quellen, Die nur irgend einem Lope de Bega oder Shatfpeare zu Gebote geffans ben haben konnen; was fonft in Erzählform allein aufgetreten war, tritt hier im Dialoge auf; es ift ber Wendepunkt erreicht, wo es fich zwischen Epos und Drama streitet, und wo fich bie Beit von jenem zu biefem herüberneigt. (II. p. 485 ff. III. p. 409-40.)
- 201. Sans Sachsen's Stücke find nicht für Aufführung berechnet, bas Drama war ihm nur eine Form auf bem Papier; allein fein Ton und seine Behandlung war dem Volke gerecht, und der Stoff seiner weltlichen Stücke fo, bag fie, wie es

wirflich geschab, leicht jur Darftellung zuzubereiten weren : we waren daber für ben Uebergang des Schauspiels aus ber Schule in das Aple pon großer Bedeutung. Die Schauwuth ward ung allgemein, und besonders im Gudweften von Deutschland bort num in Tubingen, Strasburg, Ruruberg, Beibelberg ichon von faft regelmäßigen Aufführungen. In Breunschweig batte Bergog Beinrich Julius um den Unfang bes 17. Sahrhumberte fcon fürstlich bestallte Schauspieler an feinem Sofe, und er selbst dichtete eine Reihe Luftspiele 1), die nicht unter das Schlimmfte geboren, was wir aus biefen Beiten befigen. Co war Alles im schönsten Buge bei und, eine Nationalbuhne zu begrinden , wenn pur ber Culturffand überhaupt etwas höher gewesen mare, wenn nur ein Mittelpuntt bes beutschen Lebens erifiet batte, wie ihn Sponien jund England befag, pber wenn mer Ein ausgezeichnetes Talent gerade bierbin fich gerichtet batte. So aber blieb Alles in den Banden pon Bolfspoeten, Die unter Sans Sachs weit gurudblieben, und felbft mas Befferes von Aufen geboten wurde, jog man in den Moraft ber entarteten Bolfsbichung bergh. Um 1600 gog eine Truppe fegenannter englischer Romodianten in gang Deutschland umber und: machte big glänzendsten Geschäfte; fie brachte eine Reihe von Studen 2) mit, pon benen auch melde gebruckt, find und bie mm Theil englische Schauspiele zur Quelle haben: fie find aber gang in der Barbarei unferer Pobelpoeffe versunten. Ja fie machten ibr Glud gerade pur burch Schaugepränge, durch Blut und Grausamteit und durch grobe Poffen, womit fie wechselnd bas Bublicum aum Graufen und jum Lachen Grachten. (III. p. 109 ff.) 11 :

<sup>1)</sup> Sie sind an dem Beisat biheldehn (Hoavieus Inlins Bransviceusis as Lauch, dux edidit bune actum) kenntlich. Das Beste ist die Komöbie von Vincentius Cadislaus Satrapa von Mantua, 1601 in Reimen gebracht von Perlicius.

<sup>2)</sup> Sie erschienen 1620 und 1624. o. D. Der 2. Theil unter bem Titel ,, Liebeskampf" 1630. o. D.

<sup>202.</sup> Hier alfa brängte ber berbe Boltsgeschmad mit Genalt wieber zu Agge; die einfonigen Schulftude mit ihrer

langweiligen Chrbarkeit wurden über biefen neuen Reizen bald. vergeffen. Schauftucke aller Urt, wie fie die alten Allegorien ober Benusberge ergablend geschildert hatten, mußten jest Die: Menge feffeln: Bauberschwänke, Schlachten, Gewitter, Teufeld: tange, Aufzuge, Feuerwerke und Gefang gaben bie Unterhaltung ab, bas Kaftnachtfpiel und bie Narrempoffe, Die auf ber Schule verpont waren, kamen bier wieder zu Chren. Der Procurator und Notar Jacob Aprer in Nürnberg lehrt in feinen Studen 1) (1618) den herrschenden Geschmad vollständig kennen, mitten zwischen Hans Sachs und ben Stücken ber englischen Romodianten inne. Wie jener griff er feine Stoffe aus aller Welt und Literatur auf, wie diese richtete er fie mit Lach = und Schredmitteln für ben grotesten Gefchmack bes Bobels zu , und fab blos auf Darftellung. Ginige feiner Stude ruben wie Die jener Truppe auf englischen Quellen, und find eben fo barbarifirt; find fie weniger gerippenartig als Band Gachfens, fo find fie bagegen auch ohne beffen Seele und Gemuth. (III. p. 109 ff.)

## 1) Opus theatricum. Nürnberg 1618. Fol.

In der Gattung bes Drama's allein schien nach Allen diesem ein anderer Weg eingeschlagen zu werden, als in allen übrigen Dichtungszweigen. Diese, fo fanden wir oben (146.), waren um das 17. Jahrhundert bin in wollem Bugenach bem Uebergang aus ben Banben bes Bolks in Die ber: Gelehrten, das Schauspiel aber schien gerade um biefe Beit aus ben Sanden der Gelehrten mit Gewalt in Die des Boles guruckzufallen. Allein bier tam bas Schickfal zu Bulfe, um anch biefe Gattung in diefelbe Wendung ju zwingen. Der breifigiabrige Reieg unterbrach die Bollobeluftigungen und den heitern Sinn des 16 .- 17. Jahrhunderts, und stellte an Sofen, Schulen und unter bem Volte bas Schauspiel zugleich, und so ploplich ab, daß in Nürnberg, wo Aprer's Wert 1618 erschien, in benvierziger Jahren Joh. Rlay nicht als Erneuerer, fandern als: gang neuer Schöpfer des Schauspiels auftrat, in einer Beife, Die mit der frühern auch teine entfernte Aehnlichkeit mehr hatte. Opig, ber gerade in diefer Zeit emportam, fand baber einen

ı

verlaffenen Plat im Drama. Er bedurfte der Aufführung nicht, für ihn war das Schauspiel nur eine Dichtungsform wie jede andere, er behandelte es für die Lecture. 36m, ber am Epps verzweifelte, schien es unwürdig, daß für das Schausviel nach feiner Unficht nichts in Deutschland geschehen fei. Er überfette zwei alte Stude von Sophofles und Seneca, und zwei italienische Sing= und Schäferspiele, die zur Aufflihrung bei Hoffesten bestimmt waren. Wie in allen Gattun= gen, fo gab er auch hier ein folgenreiches Beisviel. lienische Singspiele, fürstliche Ehrendramen, Schäferstücke, senecaische Tragodien wurden die allgemeine Losung, und, wie Bieles auch noch in dem Bolksftpl der alten geiftlichen und weltlichen Stude ins 17. Jahrhundert vereinzelt ausdauerte, fo war doch im Ganzen das Gebiet des Schausviels für die Ge= lehrten erobert. Den Uebergang bezeichnet am besten Opig's eifriger Anhanger Joh. Rift (vergl. 162.), ber eine Dlenge jum Theil verlorener Gelegenheitsstude, oft geschichtlichen Inhalts fchrieb, die noch zur Aufführung vor dem Bolle bestimmt waren und von dem Gepränge und Spectatel der Aprer'schen oder englischen Stücke nichts entbehrten. (III. p. 421-28.)

204. Auch in dieser Periode unsers Schauspiels erkennt man sogleich die stete Beziehung, in der das Drama zu dem Epos liegt, wie es beffen Stoffe an fich zieht, beffen Form und Geltung aber Eintrag thut. Die Hauptgattung bes Drama's. die Tragodie, galt in der Ansicht des ritterlichen und gelehrten Dichtergeschlechts des 17. Jahrhunderte neben dem Epos, ober vielmehr neben dem Romane, auf den das Epos herabgefunken war, als die heroische Dichtungsart, die so in Bezug zu dem fürstlichen und adligen Stande läge, wie das Wald- und Schäferspiel zu bem Bauernstande und das Freuden = und Luftspiel zum Bürgerstande. Und so bildeten sich in der That die Schäferspiele dem Schäferromane gegenüber aus, die fürftlichen Weftspiele in Analogie mit den fürstlichen Chrengedichten in Profa und in Erzählform, die geistlichen Moralitäten den biblischen Romanen zur Seite, Die Trauerspiele und Staatsactionen bem hervischen Geschichtsromane, das Luftspiel dem humoristischen Schelmenromane entsprechend. Da wo bie Romanschreiberei am

meisten zu Hause war, in Hamburg und Nürnberg (165.), geschah auch für die erneute Schauspieldichtung das Erste und Meiste. (III. p. 417—21.)

205. Joh Rlay in Mirnberg (vergl. 165.) wird gewöhnlich als der Urheber diefer neuen dramatischen Gpoche genannt. Er hat eine Reihe geiftlicher Stilce 1) in den Jahren 1644 - 50 geschrieben, wie Graff von dem Beispiele ber sonntäglichen Aufführungen in den Riederlanden angeregt, und feine Begniter Freunde begrüßten diese bochfte Runftgattung mit Triumph. Burichtung diefer Stlicke ift fehr merkwürdig; fie find auf ber Seite des gelehrten Drama's gleichsam rhapsodische Anfange, wie bie auf Märkten herumgetragenen Balladen und Romanzen mit den Wachstuchtableaur als Anfänge des Volksschauspiels betrachtet werben konnen. Der Dichter halt mit feinen Studen eine nach-Birchliche Teier; er allein ift fein Schauspieler; er leitet feinen Gegenstand erzählend ein, bis er an einer gehobenen Stelle zum Monolog übergeht und in feurige Enthusiasmen ausbricht; nur Lieder und Chore unterbrechen feinen Bortrag, die von Andern gefungen werden. Allerdings lag hier noch mehr ber Anfang zu Dratorium und Oper, und man muß auch nicht vergeffen, daß Diefe Darftellungen in der Beimath des Meistergefangs gemacht Später ward Mürnberg für die Oper ein Hauptfit; Die Begniter schrieben mit Gifer Sing- und Schäferspiele, und ber alte Ginn ber Rurnberger für Embleme, Bilber, phantaftifche Bracht und überladene Sinnenreize fand eine neue Nahrung, als Die großen Friedensfeste bort gefeiert wurden. Im Uebermaaße entlud fich das Talent der Pegniter für dergleichen auf die allego= risch=pantomimischen ober bramatischen Darftellungen 2), die da= mals den hoben Abgeordneten ju Ghren gegeben wurden. Für ein regelmäßiges Schauspiel bagegen geschah hinfort von Nürnberg aus wenig; dies hatte feine Pflege in Schlefien. (III. p. 429 - 34.

<sup>1)</sup> Geburt Chrifti; Derodes; leibender Chriftus; himmelfahrt, Auferftehung; Engel- und Drachenftreit.

<sup>2)</sup> In Birten's Teutonia befdrieben.

Andreas Gruphius (vergl. 168.) hat hier sein größtes Berdienst. Seine erften bramatischen Bersuche fielen noch früher als Rlay's; feine gelungensten Dramen verrathen, daß; ihm nichts fehlte, als eine gebildete Umgebung, der Sporn guter Aufführungen, und Alles was man Gunft außerer Berhaltniffe nennen kann, um ein großer Schauspieldichter zu werden. war feiner Natur nach geschaffen, aus bem Leben zu schöpfen, aber die Umftande zwangen ihn zum Buche und zur gelehrten Nachah= mung. hier fiel er zuerft, wie Dpit im Bprifchen, auf die Rieder= länder, und er lernte aus den Trauerspielen eines van der Bondel all den falschen Bomp und Beroismus, der die seinigen 1) ungenieß= Den Ginflug Bondel's, Grotius', Beinfe's u. A. hätte Gryphius vielleicht noch abgeschüttelt, wenn er nicht dieses Weges auf Seneca gerathen ware, bessen Grandiloquenz und Majestät ihm zusagte, wie Tacitus' finftre Größe seinem wühlenden Tieffinne Nahrung gab. Von ihm lernte er die Wortlaft, die kühnen Metaphern, die dithprambischen Chore, die ausgeführten Gleichnisse, die romische Gedrungenheit des Ausbruckes, das oratorische Pathos, das Syperheroische in Sandlungen und Reden, was seine Stude durchaus entstellt. Wir stehen bei Grophins im reinen Gegensate zu Aprer, bei bem Alles Materie ift, was dort Form, Thatsache und Scenenwechsel, was dort Raisonnement und Einheit, Schauen mas bort Boren. Bon eigentlicher Kunft einer bramatischen Composition, von Bekanntschaft mit mahrhaft tragischen Charakteren und Ratastrophen ist auch bei Grophius keine Rede; die Unlage bes Ganzen verrath überall ben Unfanger, Die gestellte Aufgabe oft einen tiefen Beift und Ginzelnes in der Ausführung läßt den Meister ahnen. (III. p. 434 — 49.)

<sup>1)</sup> Die hauptsächlichsten sind: Leo Armenius, 16i6. Ratharina von Georgien, 1647. Carl Stuart. Papinian, 1654. Carbenio und Celinde.

<sup>207.</sup> Lohenstein's (vergl. 169.) Trauerspiele ') sind durchaus in Nachahmung der Groph'schen geschrieben, widerstehen aberfgleicherweise durch den wunderlichen italienischen Conceptenstyl, wie durch die Rohheit und Stumpsheit des Geschmacks, neben der Alles, was sonst in Groph's Stücken schon grausam und hart gerug

fichien, fogleich in das Wicht ber größten Milbe und Zartheit teitt. Der Dichter wälzt fich mit feinen Mordspertakeln in dem Wust und Greuel der turtifchen und romischen Raisergeschichte berum und scheint fich hier recht zu gefallen, und die Wiedertehr ber blutigen Ergötlichkeiten bes robeften Bolleftudes macht bier bei bem gebils beten Dichter ber höhern Stande ben fo viel wiberlichern Eindruck, als eine halbbrutale Civilifation abschreckenber ift als rober Naturstand. Der moralische Abschen vor diesen Studen ift schon fo groß, daß der afthetische gar nicht in Betracht komint; man barf fich aber wundern, daß diese gegen den Pobel so empfindlichen Gelehrten nicht merten, wie gang fie bier zu dem Bobel berabfinten : hier ift ber Gefchmad Ahrer's gang wiedergeboren, nut mit einer Maste von Gelehrfamteit, Bomp und Marinischen Wips fpielen. Beiden Tragifern, Gruph und Lobenstein, ging in Schles fien wieder Joh. Chrift. Sallmann 2) (+ 1716) nach und A. v. Saugwig3), der une nach Sachfen herüberleitet. (III. p. 453-61.)

208. Wie im Trauerspiele Gruphius die Lohenstein und Hallmann zu Nachfolgern hatte, so im Lusstpiele den Christian Weise (vergl. 172.). Gruphius hatte die echtdeutsche Bolkdposse im seinen wenigen Scherzspielen gehoben, in denen er mit richtigem Takte die Originalnarren des Jahrhundarts, den Bettelpveten und den Neputationskrieger und Bramardas!) vers solgtez er hatische diese satirische Gatung den gang richtigen Tom gefunden. Bildet er so seinen eigenen Gegensatz zu seinem Trauersspiele, so steht dazegen Weise dem Lohenstein gegenüber, dessen nimatiklichem Pathos und Metapherjagd er den einfachen Volkssstel, desse reinen Steht, desse Geine Gingspiele und Allegorien?) sind eben so eine Volksleiche in dieser Zeit, aber in seinen Intriguens und Novellenstützen wurd er viel bester, und ist in dieser seineren, überhaupt

<sup>1)</sup> Ibrahim Baffa, 1689. Cleopatra, 1661. Cophoniede, 1689. Agripe pina, 1665. Epicharis, 1666. Ibrahim Sultan, 1679.

<sup>2)</sup> hallmann's Trauer-, Freuden- und Schauspiele. Breslau 1673.

<sup>3)</sup> v. Saugwig prodromas poeticus. Dreeben 1684.

felten behandelten Gattung, damals nur von dem uns schon bekannten Schwieger3) in Rudolftadt (163.) übertroffen. Um porzüglichften aber ift Weise im Poffenspiele, wenn er wie Gruphius die Modecarricaturen verhöhnt und gegen alles Ueberhobene Einfalt und Natur fest, beren Stimme einmal wieder ju horen, felbft um den Preis der unterlaufenden Robbeiten wohlthuend ift. In diesem Gebiete hatte bei gunftigen Berhaltniffen Weise mehr als Holberg werden konnen, wie Grophius im Trauerspiele mehr als Corneille. Er ift gang ein Bolksmann, und felbst ben Schulrector, der das Schausviel wieder auf den Ruten der Jugend be-20g, hört man hier nicht. Er opponirt den antiken Ginheitereaeln und dem gangen Bau des alten Drama's; er verwirft die Befchrantung auf wenige Thatfachen und wenige Personen; er hofft beren Bielheit auseinanderzuhalten durch Charafteriftif, und hat es darin in der That viel weiter gebracht als die Tragifer. (III. p. 447 **48.** 477—82.)

1) Peter Squeng (bie Episobe bes Sommernachttraums, wie fie von Shaffpeare, burch Cor', und Daniel Schwenter's Sanbe gegangen, von Grpph umgestaltet war) und Horribilicribrifar.

2) Die wichtigsten Sammlungen ber Weiselschen Stüde sind: ber grünenben Jugend überflüssige Gebanken. Leipzig 1668. Zittaussches Abeatrum. Leipzig 1682. Reue Jugenblust. Leipzig 1684. Freimüthiger und hösslicher Redner. Leipzig 1693. Komöbienprobe. Leipzig 1695, und Andere.

3) Fuibor's Arauer-, Luft- und Mischspiele. Jena 1665. 4.

200. Weise führt uns im Schauspiele, wie er in der Byrik (172.) that, aus der höhern gelehrten Sphäre wieder in die volksthämlichere zurück. Dies lag in den sächsischen Verhältnissen. In diesen Districten war es mit dem Schauspiele, wie es mit dem Kirchenliede und der weltlichen Lyrik war: Nichts Vorragendes sindet sich von großer Bedeutung, aber eine ungeheure Masse von Stücken, die von Schulmeistern, Pastoren und Hosppoeten ausgingen und um die Wette, nicht des Werths sondern der Wenge wegen, gemacht waren. Aus diesem Gewirze erhebt sich Weise ein wenig, er vermehrte die Producirlust durch sein Beispiel, Andere verarbeiteten und eigneten sich seine anonymen Werke an, Viele schrieben auf seinem Wege Schauspiele sort. Das Lusspiele kam

auf diefe Weife jur Barletinade herab, eine Gattung, in ber Prügel, Schimpf und Boten die beste Würze waren. Namhafte Nachfolger Weise's, wie Benrici') in Leipzig, machten biefe Boffen und ihren Geschmad mit, und leiten zugleich auf bas Luftspiel Gellert's über, insofern fie auch in seine burgerliche Gesellschaft führen, und seichte Klatscherei anfangen an die Stelle wirklich komischer Situationen au feten. Was die Luftspieldichter an diefen Poffen nicht verbarben, bas thaten vollends bie Schauspieler. Rur eine fleine Beit barf man annehmen, daß im 17. Nahrhundert ein gebildeter und etwas feinerer Ton auch unter einzelnen Schauspielertruppen, Die fich aus studirten Leuten bildeten, einging; ber Ruf ber Truppe Beltheim's, ber Moliere überfeten lies und die bobern Stude ber beutschen Tragiter aufführte, machte beutsche Spiele bis nach Ropenhagen und Stockholm beliebt, und aus ihr find alle Gefellichaften des 18. Jahrhunderts nach und nach hervorgegangen. Aber Diefer Flor war vorübergebend; die Gemeinheit, die auf den Bubnen und in den Harlekinaden der Truppen im Anfang bes 18. Jahrhunderts herrichte, ift erschredend, und nicht mit Unrecht richtete Gottsched, als er es unternahm das deutsche Theater zu reformis ren, gegen diefe Poffenspiele die Gine Balfte feines Borns. (III. p. 461. 482 — 3. 474 — 77.)

## 1) Picanber's teutsche Schauspiele. Berlin 1726.

210. Die andere Hälfte besselben traf bie Oper. Auch sie hatte, wenn sie gleich damals in ganz Deutschland, wie übershaupt in Europa im ersten Anlause ihre raschesten Eroberungen machte, bei und doch vorzugsweise von den sächssichen Gegenden ihren Ausgangspunkt. An allen Hösen Deutschlands zeigen sich unter Prozessionen, Pantomimen, Balletten ihre Anfänge; eine vorzügliche Regsamkeit war in Gotha, in Rudolstadt, in Braunsschweig, in Dresden. An diesem letzteren Orte war das Glänzendste zu suchen, was man damals an Festlichkeiten ersand; kostsbar ausgestattete Werke berichten uns von den Herrlichkeiten, die bei verschiedenen Festgelegenheiten dort zu Tage kamen. Hier ward auch zuerst die italienische Oper eingeführt, zahllose Reimer, und unter ihnen der fruchtbarste, Christian Dedekind, bildeten sich zu

....

Derndichtern nach italienischem Style, und eine Gunbfluth ber matteften Compositionen gingen von ihm, von einem Breffand fit Braunschweig, bon den Sunold und Postel in Samburg und von ben Murnberger Begnithdichtern aus. Es war eine Zeit ber Curiofitatenwuth, und in der Oper fchien ber rechte Sammelplat für alle Curiofitaten zu fein. In ihr war Alles erlaubt, alle Runfte, Mufit, Malerei, Architektur und Dichtung follten in ihr gufammenwirken, Maschinenkunft, Feuerwert, Tang und die Sinnenreize aller Art, die Bubne, Soffeste und Rirche fonft getrennt und gemäßigt brachten, wurden in ihr aufe Meugerfte gehäuft und ge fteigert. Um 1700 kommen im Durchschnitte wohl funfzehn Operbichtungen auf Gin Schauspiel; Die ungeheuersten Unftrengungen wurden für diefe Gattung gemacht, und 1678-97 entstanden in Rürnberg, Augsburg und hamburg Die erften Schauspielhaufer thr ju Gefallen. Besonders in ber lettern Stadt blühte die Oper an ber Scheide bes Jahrhunderts außerordentlich, die großen Comvonisten Raufer und Sandel knupfen fich hier an, boch lag auch bier bie auferfte Entartung bes Gefdmade gleich neben ber erften Blitthe. (III. p. 461 - 70.)

211. Go tam co, bag die Oper fcon in fich felbit gere fallen und vom Wurm zerfreffen war, ehe fich noch Gottsched Mühe gab, ihr Unfeben zu erschüttern und ben Geschmad auf ein Befferes hinzulenken. Die Theologen in Samburg hatten das Ihrige gethan, fie bei ben Frommen als ein Werk ber Finsterniß darzustellen; ein Weltmann wie Barthold Keind spottete Diefer prachtigen Gaukelei und nigleich ber Robbeit, die feine hamburger babei verriethen. Der mufitalische Geschmatt nahm im Aufang bes 18. Nahrhunderts ploplich eine rafche Wendung jum Dratorium, ein Greigniff, bas burch Händel's mertwürdigen Uebergang und Abfall pon der Over werfinnlicht wird, und bles erschütterte bie werthlose Oper fo anwaltig, wie Rlopfted's Epos bas Drama eine Zeit lang jagbaft Die Samburger Dichter felbst verließen die Oper, Sunold aus motalischen Strubeln, Postel, ber feine Terte weit am würdigften und mit einem Sinblick auf bas anife Arauecfpiel bearbeitet hatte, mandte fich jum Epos, ober julofern die Erstlinge des damale erneuten: Epos mehr schilbemt waren, von der mufikalischen pur malerifden Boefie liber. Geine liftige Stung (1700) medte im

Grunde zuerst den schlasenden Namen des Homer bei uns auf: sein Wittekind (1724) brach factisch die alten absurden Begriffe, nach denen heroische Poesse und fürstlicher Panegyricus einerlei war. Neben diesen allerdings schwachen Versuchen steht noch Brockes Uebersetzung des Bethlehemitischen Kindermords von Marini (1734); Alle aber bereiten in den wesentlichsten Zügen die Erscheinung des Klopstock schen Epos vor. (III. p. 470—74.)

- 212. Indem fich die Poeffe an der Scheide des 17. 18. Jahrhunderts in der Oper gleichsam in Musik gang verflüchtigen zu wollen schien, leiten fich gerade aus ihr die zwel hauptgattun= genher, in denen die Dichtung neu geboren werden follte, Epos und Drama. Das Epos, nicht allein weil Operndichter zu epischen Dichtern wurden, fondern weil fich das Dratorium im Gegenfat ber Oper bildete, von deffen musikalischer Ratur das Klopstock'iche Epos, das fieben Jahre nach Bandel's Meffias erfchien, burchaus inficirt ift. Das Drama, nicht etwa weil es einer Grille Gottfcheb's gelungen ware, das frangofisch = antikisirende Trauerspiel gegen die Oper zu Ehren zu bringen, sondern weil die Oper selbst in jenen feineren Bearbeitungen Poftel's und Breffand's, Die ben Guripides vor Augen hatten, den Weg dabin wieß. Daber war bas regelmäßige franzbfifche Schauspiel ichon lange vor Gottiched im Buge, und gerade recht eifrige Opernbichter, wie Kormart in Dresben und Breffand in Braunschweig hatten einzelne Stücke von Corneille und Racine schon im 17. Jahrhundert (Grefflinger's Cib fcon 1656, Rormart's Polyeutt 1669) überfett. (III. p. 472, ff.)
- 215. Gottsched's Erfolge konnten bei diesen Verhältnissen in der Theaterwelt nicht zweiselhaft sein, als er sich mit gleichem Eiser gegen das gemeine Possenspiel und gegen die Oper wandte, zu Gunsten der heroischen Tragödie der Alten und der Franzosen. Er kämpste mit den moralischen Gründen der Theologen, mit der Vornehmheit eines hössischen Geschmacks und mit den ästhetischen Anathemen zugleich gegen Oper und Possenspiel, er wollte das Theater auf einen anständigen Weg bringen, um die Einreden der Pastoren zu beschwichtigen und die Kälte der Gebildeten aufzuthauen, er wollte die Scrupuläsen und Vornünstigen zugleich Gero. Sandt.

befriedigen. Denn das Unwesen der Resuitenkomödien, der Marionettentheater, ber Schulkomodien in Weise's Manier, ber groben Barlekinaden und improvisirten Stude ber robesten Banden. die selbstgefertigten auf den barbarischsten Volksgeschmad berech= neten Stude der Schauspieler, Die Abgeschmacktheit des Opern= spectakels, Alles hatte auch bazu beitragen muffen, bas Schau= spiel bei allen Berftandigen gang zu bisereditiren. Konnte es nun um diefer außersten Verberbnif willen nicht schwer fein, dem Beffern den Weg zu babnen, so war doch der Buft ungeheuer, der wegzuräumen war und Gottiched brauchte alle feine bekannten Runfte (180.), um dem bobern Schauspiele in Racine's Manier den Sieg zu fichern. Er fette fich mit all feinen fachfischen und fchle= fischen Schulmeistern in Berbindung, um auf den Schulen ben Weise'schen Geschmack zu tilgen, er fußte gleichsam auf bem Bei= spiele des Hofes, als er (seit 1728) die Neuber'sche Truppe, die porber am braunschweig = blankenburgischen Bofe regelmäßige Stücke ber fraugofischen Schule gegeben batte, in Leipzig bestimmte auf Diesem Wege fortzufahren; 1737 ließ er ben Harletin formlich vom Theater verbannen, und um eben diefe Zeit verschwand auch die Oper fast gang von den Bühnen. (IV. p. 358 - 65.)

214. Mun fehlte es nur noch an einem Repertoire. Gott= sched bot also zuerst feinen ganzen Anhang auf, französische Stude zu überseten; sie erschienen in Masse. Es follten auch Driginale entstehen, und Gottsched bearbeitete (1731) Abdison's Cato. Der in fümfundzwanzig Jahren zehn Auflagen erlebte; feit 1740 gab er schon eine beutsche Schaubühne feiner Schule heraus 1). Sein Lieblingsjünger in Diefem Fache, ber uns die ganze Schule vertraten kann, war Job. Elias Schlegel2) (aus Meifen, 1718 -49) der schon auf der Schule in Pforta dramatische Triumphe felerte und auf Gottsched's Betrieb seine Jugendstücke in Leipzig aufgeführt fab. Wie mußte es Gottiched's Stoly fteigern, als Diefer fein Schüler es magte, in Ropenhagen ben neuen Geschmack zu predigen und dem Meister der Bolkstomodie, Solberg felbit. im eigenen Baterlande zu opponiren, wie er felber Weise opponivt hatte! Wie mußte er fich freuen, nach und nach alle brei Sauptgattungen des Schauspiels, die nach jener alten Theorie (204.) das Abbild ber drei Stände fein follten, aus feiner Schule emwor-

wachsen zu seben. Er, Schlegel, Krüger u. A. schrieben Trauerfpiele; seine Frau, Schlegel und Romanus Lufthiele, Die wie felbit auch Gellert's Stude noch fehr von bem Alltagegefchwähe der alteren fachfischen Romodie gefüllt waren, und felbst von dem Schmute, ben etft ber gudtige Gellett wegrdumte; endlich ging auch bas Schäferspiel, aus bem früher die Oper ausgegangen war und das jest für die ausgegangene Dver einen Erfat bilben follte. von der Neuberschen Gesellschaft umgestaltet aus, obwohl in den unwürdigften Berfuchen. Alle biefe großen Unftrengungen bedenteten für unfere Schausvielbichtung nichts; für Die Aufnahme bes Schaufpiels liberhaupt aber war es wichtig, daß Leipzig ein Mittelpunkt für die Regeneration der Bühne warb, eine Pflangfidtte, Die wenigstens von der Autorität eines Hofes unabhängig blieb; von bier ging ber Schauspieler Roch aus, der etfte Borverfunder einer beffern Beit ber Schauspiellunft, und felbft Leffing, ber Gottsched's Verdienste um das Theater in Schatten warf und der eigentliche Reformator unfere Schauspiele ward. (IV. p. 364-70.)

Dand anlegte, die Nember und kast kömmte man auch sagen Gotts sched zu unterstützen, erschien Rlopstock's Messias, und lenkte die Ausmerksamkeit des ganzen Baterlandes auf sich, den Eiser in der Dichtung auf das Epos ab, auf die geistliche und fromme Poesse zurück. Rlopstock erschien im Anhang der Schweizer und Niederssachsen zugleich, er war durch seine Stellung schon ein Feind Gottssched, wie durch seine hochzehende Dichtungsart, die Gottsched mit Milton und mit Lohensteht, mit Tasso und Maxino verwarf. Die Schweizer hatten mit Gottsched wohl Krieg über den Werth geswisser hatten mit Gottsched wohl Krieg über den Werth geswisser Spen und gewisset Schauspiele, aber keinen über das Verschlätzis von Schauspiel und Spos überhaupt. Dennoch ward dies, geschichtlich betruchtet, der Hamptpunkt der Differenz beider Richtungen. Gottsched hatte innerhalb der Dichtung in keiner Gattung eine so entschledene Bewegung veranlast, als im Orama,

<sup>1)</sup> Deutsche Schaubühne. 6 Theite. Leipzig 1741-45.

<sup>2)</sup> El. Schlegel's Berte. 5 Theile. Kopenhagen 1761 - 70.

Die Schweizer steuerten mehr inftinctiv und ohne Absicht und Zweck auf das Epos los. Hierin belegten fie innerlichft, daß fie mit dem Geifte bes Tage und bem unmittelbarften Bedürfnig ber Nation gingen, während Gottiched außerlich fich an Neueres anlehnte, und überfette und nachahmte, was mit bem Charafter bes Bolles nie in Einklang zu bringen war. Das Racine'iche Trauerspiel konnte in Deutschland nie Wurzel faffen, wenn auch gang andere Rrafte fich feiner angenommen hatten, als Gottsched. Die geiffliche Dichtung aber war feit Jahrhunderten volksthumlich; fie erhielt im Unfange des 18. Jahrhunderts burch die Franke, Binzendorf, Drollinger, Brockes neue gewaltige Anregungen, Die Cantaten und Dratorienmufit unterftutte Diefe, und es rang gleichfam Alles nach einem Abschluß oder nach einem Sobepunkt in diefer Sattung, der mur in dramatischer ober epischer Gestaltung gelegen sein konnte. Dramatisch aber war die heilige Boefie bis auf die robesten Jesuitenmusterien berabgekommen, epifch war fie burch Bodmer's Ueberfepung des Milton, durch Brockes' Rindermord von Marini in edlen Muftern gang frisch ber Nation vor Augen gestellt. Daber tam es, daß schon vor Klopftod die Tendenz nach Diefer Seite eine ganz inftinctmäßig allgemeine war, bag Leibnis, Bodmer, Wieland, Lange auf geiftliche Epen bachten, bis plöglich die drei ersten Gefänge des Meffias erschienen, dem dann auch wie einem lang Berheißenen Alles im größten Enthusiasmus zufiel. Durch fein Erscheinen ward nicht allein Gottsched und bas französische Drama beseitigt, sondern das Schauspiel erhielt überhaupt durch die Zerstreuung der Nation auf die verschiedensten Dichtungs gattungen und unter diesen auf das bem Drama ebenbürtige Epos ein Gegengewicht, dem es bis gegen die fiebziger Jahre nicht ge= wachsen war.

216. Friedr. Gottlieb Alopstock (aus Quedlinburg, 1724—1803) ging aus dem Kreise der Bremer Beiträger (184.) hervor, und er theilte alle Eigenheiten und Eigenschaften jener Gesellschaft, klassische Schule, ehrgeizige Eifersucht auf die frems den Literaturen, Gesellscheits und Freundschaftssinn, doppelsseitige Neigung zum heitren Frohsinn und zu sentimentaler Schwersmuth, christlich rechtschaffenen Cifer gegen die Freigeisterei; Alles aber äußerte sich bei ihm in einem ftartern Grade und auf einer

höhern Stufe, er ragte gleich anfangs über feine Freunde weit hinweg, ohne bieb vielleicht im gangen Umfange zu wiffen. Sein Beift blieb nicht in ber Sphare biefer engeren Umgebung fteben, er griff in die Zeit der bieberigen Bildungen weit zurlick und fchloß gleichsam ab, was frühere Jahrhunderte in ber Dichtung mehr vetfucht als geleistet hatten; indem er bies that, eröffnete er zugleich ber Zukunft neue Wege, und mit ihm beginnt baber erft die Wiebergeburt unferer Literatur und ihre eigentlich claffifche Epoche. Was die ganze bisherige Poefie zerstreut in taufend Versuchen und Machahmungen gebracht hatte, concentrirte Ktopftod in feinen Oben und im Messias: hier wie bert ift das Lyrische und Diba-Stifche in höhern Formen aufs innigfte verbunden; das rein Byrifche im Liebe, in der leichten anakreontischen Dbe, und die birecte Didaris mißbilligte er beides, und beides ware ihm mißlungen, wenn er es versucht hatte. Er griff nach ber horazischen Dbe, in ber fich Beisheit und Dichtung, Geift und Empfindung vermählt, ber höchsten liprischen Gattung, die fich von der Wiusik unabhängig macht, indem fie in bem gesteigerten Abuthmus ber Rebe die mufis talifche Wirtung zu erfeben fucht. Er fiel, als er auf bem Sipfel umferer zweihundertfährigen driftlichen Byrit und Didattit ein Werk ber Unsterblichkeit aufbauen wollte, auf bas Epos, bas ihm über die kleineren Dichtungsgattungen fo weit erhaben war, wie Die Erde über ihre Theile. Er gab durch Steigerung jener gelesenen Runfilprit ber Schlefier bas Signal zum Ruckfall in bas gefungene Naturlied, das aus feiner Schule neu auftauchte; er gab praktisch burch sein Epos das Signal zum Abfall von aller bidaktifaben Boefie, wie es Leffing theoretifch that. Wenn Rlopftod auf biefe Beife eine neue Bahl, Richtung, Würdigung und Confolidation in die Gattungen der Boeffe brachte, fo brachte er auch in die hiftorisch-literarifden Richtungen, Die Die Schlesier zertheilt und rathlos verfolgt hatten, einen neuen Trieb und einen weiten und innigen Berband, bet die Starte und ben Umfang feines Geistes zugleich belegt. Er hielt die Sympathien der bisherigen gelehrten Dichter mit bem Untiten, mit bem Chriftlichen, mit bem Baterlandischen in Einem Griffe fest, und traf in seinen Dichtungen, gang andere ale es bie bireftig nachabmenben Schleffer gethan hatten , den Son des Alberthums , bes germanischen Rordens , und Des Orients aus einer Seete, Die Die verschiebenen Standpuntte, Stimmungen und Richtungen der verschiedensten Zeiten und Wöller in sich auszunehmen verstand. Was er liegen ließ, die Sympathien des 17. Jahrhunderts mit den alexandrinisch=romanischen Zeiten, Nationen und Productionen, nahm Wieland auf, der Klopstack in seder Kinsicht entgegengesetzt ist. (IV. p. 113—53,)

In Rlopstock's Oden liegen diese drei Richtungen neben einander; für fein Epos, das Sauptwort feines Lebens, ber bielt er aus jeder die wesentlichen Elemente bei und verschmolz sie in Eins. In den Oben unterscheiben fich gleich in ben früheften Anfängen drei Arten, in benen die eine oder andere Tendenz, zur Leber, Telon ober Pfalter, ju Horag, ben Barben ober David vorberrichend ift. Die letteru find dithprambisch und hymnenartig, verwandt mit dem Meffias, mit David und den Propheten; Die mittleren, mit scandinavischer Mythologie geschmückt, Kimfilich in Maagen, gothisch verschlungen und dunkel im Inhalt, verwandt mit den Barbietten unfere Dichters, mit dem Ton der Edda und des Offiau, ohne daß er die Eine gelesen hatte und ohne daß der Undere noch bekannt war; die ersteren einfach und gehalten, Horaz und Pindag nachgeobent. Mus bem Studium ber antiken Poefie hielt Klopftock die Achtung, vor dem Kormalen des Bersbaues und ber Sprache fest, und lebrte vielleicht mit zu viel Machdruck, zwischen poetischer und profaischer Rede nach bem Beispiele der Alten Diese waren seine Lieblinge vorzugsweise in zu unterscheiden. feiner Frühjugend bis jum Austritt aus ber Schule; bei den erften Berzeusregungen des weichen Junglings aber fühlte er den Mangel an Gefühlserschütterung in ber griechisch = romischen Dichtung und er griff nach der germanischen, besonders emglischen Poefie berüber, mo ibn Milton und Doung gefangen nahmen. Er lernte bei ihnen das Mustfallsche liber das Platische, Natur über Rimft, die Unwittelbarkeit der Empfindung über Alles fegen. daher zum erftenmale. was Gifete und Cramer noch nicht wagten. feine Jugendliebe und alle feine innerften Gefühle in feinen Ge= dichten öffentlich zur Schau, er nerwarf die mit kaltem Ropfe und Bergen erkünstelte Boesig der romonischen Boller, .. er migbilligte die Theorie, nach melder die Runft nur Nachahmung der Natur fein follte; fie follte felbst Natur fein, war fein Berlangen, und er fanetionirte damit im febroffen Gegensate gegen die gange schles

ffiche Zeit und ihre froffigen Allegorien, die vathalogische Dichtung, die aus einem unmittelbaren, lebendigen Seelenbedürfmiffe bes Dichtere ftammt. Aus eben biefem Grunde aber fiel Rlowftad miski, Griechen und Germanen untreu geworden; vonnagiveise auf die driftliche Dichtung. Denn fein innerftes Beburfniß war. und ward mit den Jahren immer mehr, die Empfindung der Religion. Es fichien ibm eine bobere Babn, das Baterland bes Manschengeschlechts, ats das des dentischen Bolles, eine gebbere Aufgabe, ben Meffias als Beinrich ben Bogler zu befingen; Da= vid's Lied fcbien fich ihm über homer und Offian weit zu erheben. Er griff baber zu bem großen Unternehmen, ben Deffias zu befingen, und follte zu biefem Gedichte zwer die Spracherbebung und formale Größe ber Alten, die Seele und bas Genith ber nermanischen Böller zusammenwirken, so hoffte er doch das Meiste von dem Stoffe an fich, der ihm einen Werth geben follte, welcher die Runft der Alten und die Leidenschaft des Barbengesangs übermande. (Chendafelbft.)

. . . . . . 218. In biefen Gegenstand tief verfenkt bildete fich Rlowfrod fene Theorie von der Dichtung, nach der ihr letzter Awed und das webre Kennzeichen ihres Werthes die moralische Schönheit sei, eine Theorie, welche die Bermandtschaft feines großen Gedichtes wit der didaktischen Boeffe angenscheinlich macht. Das Werk sollte sine Stitte der Meligion werden, und lebnte fich vielmehr an Die Meligion an, wie wir flets fanden, daß alle bibaftische Dichtung fich an etwas Leuferes angulebnen pflest. Den Berffand mit erstaunendwürdigen Wahrheiten zu befriedigen, mar: ein; gudgefprochener, rein bibaktischer Zweck ber Messiede, in der allerdings zugleich auch ber Ginbilbungefraft mit: ben in Romerliebfeit gefletbeten überirdischen Weien, und dem Benen mit religioter Beredtfamileit genügt werden follte. Allein auf jenem eigentlich poetischen Wege gab Rlopftod wenig: Die Berforverung von Simmel und Solle; auten und boien Gnaein. Damonen und Schutzeistern gelang ibm nicht, und alles plastische Element fehlt in dem Gerichte felbst den monfcblichen Handlungen und Klauren Muf dem aus dern Wege aber jum Herzenbrühmung und Erfchüttenute fiel ber Dichter in bas Stroben nach einer andauerteben bochften Würde und Erhabenheit, die und ermattet, in sine Chacht: ju Reden, Die

ungeheuert Massen von thetorischen Stilden anhäuft, in einem musikalisch-lycischen Stil, der sich über das ganze Werk ansbreitet und ihm den Charakter eines poetischen Oratoriums mehr als eines rein epischen Gedichtes gibt, in eine Neigung endlich zu Sentimentalität und Rührung, welche die reizbar empfindsame Stimmung sener Generation außerordentlich vermehrte, die eben durch neue Gesühle sir Natur, Freundschaft und Liebe zu schwärmertscher Milde und Weicheit ohnehin schon erweckt wat. (Ebendaselbst.)

219. Wenn Rlopftock's Meffias hiernach, afthetisch betrachtet, mit eine große Reihe von Fehlern scheinen kann, fo ift es boch unleugbar, daß er historisch betrachtet, den großen Ruhm gang verbfent, ben ihm die Welt gleich während ber Beit feiner langfamen Entstehung (1748 - 73) bereitwillig zollte, und es scheint diefem zweiseitigen und zweideutigen Werthe zu entsprechen, daß diefes Gedicht von Einzelnen felten gelesen wird, fich aber doch im Ganzen Beifall und Anfehen in einer unfichtbaren poetifchen Kirche erhält. Der Messins reiht sich an Milton's verlorenes Baradies an, die Gegenstände beziehen fich auf einander, Kall und Berfohming. Diese Gegenftande find von beiden Dichtern nach dem Charafter ihrer Beit gewählt: ber Sundenfall von Milton in einer rauben triegerischen Periode, die nur Strenge und Gerechtigkeit athmete, von Ropftod bie Gelösung in bem Jahrhundert, wo Bhilosophie und Religion wetteiferten, ben Beift ber Milbe, Toberang und Barmherzigkeit zu verbreiten. Die Gegenflande wieder bietirten beiben Dichtern die verschiedene Form ihrer Werte: bei Milton ift Alles ftreng, fest, plastisch, männlich und handelnder Natur, was bei Ropftod welch, mild, verschwommen, weiblich und empfindungevoll ift. Beide Gedichte geben in der protestantischen Ricche, epifch gestaltet, ben Rern ber driftlichen Mithologie, ben Berhalt ber Erthfung zur Schöpfung in einer einfachen Würde, Die biese Gebithte bei allen Rehlern zu weit ebleren Repräsentanten drifflicher Boeffe macht, als Alles mas die mittleren Zeiten lieferten. In bem burch ben Protestantismus erneuten Christenthume nehmen beibe Werte bie Stelle ein, die Otfvied und Cabmon in ber Zeit ber ersten Berbreitung bes Christenthums eingenommen hatten. (IV. p. 141 - 48.)

Bergi. über Rlopstock: Rlopstock. Er und über ihn von Karl Je. Cramer. 5 Theile. Leipzig und Altona. Erste Ausgabe 1724 u. folg. Iweite Ausgabe 1782—93. — Rlopstock und seine Freunde, herausgegeben von Klamer-Schmidt. Halb. — Auswahl aus Rlopstock's nachz gelassenem Briefwechsel, Iherausgegeben von Clobius. 2 Theile. Leipzig 1821. u. A.

220. Die Wirkungen und Anregungen, die Rlopftod nach allen Seiten bin machte, waren von doppelter Art. Die unmittelbaren fallen in die Zeiten, mahrend welchen er am Meffias und in anderen Richtungen fortarbeitete, Die entfernteren beginren feit den fiebziger Jahren, wo er felbst zu produciren nachließ. Diese lettern nehmen wir erft fpater (247. u. 258.) wieder auf, wo wir die Einflüffe seiner äfthetischen Naturtheorie und seiner Genielehre in dem. Rreise Göthe's und des Göttinger Sainbundes werden beobachten können, in welchem letteren namentlich fich alle feine Gaben und Tendenzen zu verjüngen schienen. An diesem Orte folgen wir nur den unmittelbaren Einwirkungen nach den verschiedenen Richtungen hin, die wir vorhin (216.) in ihm gebunden fanden und die fich gleich nach und neben ihm wieder spalteten und trennten. Wir treffen auf eine Reihe von geistlichen Epen (221.) und von Joullen (222.), die feinem Meffias auf dem Rufe folgten, eine durch ihn hervorgerufene Ungahl von geiftlichen Dramen (223), eine neue Bewegung in ber chriftlichen Symnendichtung (224.), einen einseitigen Verfolg ber antiken horazischen Dbe (225.) und einen von nordischen Dichtungs= elementen gefärbten, patriotischen Barbengesang (226.), mas Alles augenfällig auf ben Spuren flopftochicher Dichtung ein= hergeht.

221. Klopstock's Messias wirkte nirgends gewaltiger, als in Rederdeutschland und in der Schweiz, wo Brockes und Bodmer vorgearbeitet hatten. Für den Letztern war diese große Erscheinung ein Hauptsieg, der gegen Gottsched gewonnen war und sie enthusiasmirte ihn so, daß er noch im Alter sich zum Dichter entzückte; er zog den älteren Plan seiner Noachide hersvor, die er, rascher als Klopstock, schon 1752 vollendet herausgab, und eine ganze Reihe von anderen, kleineren alttestaments

lichen Even folate diesem erften Berfuche nach, da biefer von befreundeten Beurtheilern mit lautem Beifall begrifft worben war. Die verschiedensten Männer folgten Rlopstock auf diesem Wege der frommen Dichtung nach und Alle mit gleich unglücklichem Erfolge. Der muthwillige Ebert übersette 1754 Doung's Nachtgebanten , die nicht wenig dem fentimentalen Sange zu Trübfal Rabrung hinzufügten; ber beitere Bacharia versuchte fich an einer Schöpfung ber Bolle; ber junge Wieland, bem feine ganze Matur auf weit andere Bege wies, ward Bodmer's Lieblingsjunger, arbeitete fich mit diefem unnatürlich in Belotismus und Frommelei hinein und bichtete einen geprüften Abraham; ein Lebemain wie Gleim schrieb noch Ein Jahr nach bem vollendeten Meffias (1774) fein Salladat, ein in Erhabenheit ftammelnbes Gedicht von Gott und seinem Wesen, aus dem dunklen musikalischen Nachklang der Bibel und des Korans componirt. Ein Staatsmann wie Fr. R. von Moser bichtete einen Daniel in der Löwengrube (1763), und gerieth ganz in ben religiöfen Gifer wie Rlopftock, überspannte feine fromme Mifanthropie und hatte viele Anfechtung bafür zu leiden. In ihm und in feinen würtembergischen Pandeleuten J. E. Suber und Eberhard v. Gemmingen griffen auch Klopftock's patriotische Gesinnungen von politischer Seite ber Wurzel und auch in der Schweiz merken fich in Bodmer und in dem jungen Lavater diese Doppelfeitigen Gindrude driftlicher und vaterlandischer Begeifterung zugleich. Lavatet's frühefte Produkte, feine Schweizerlieber (1767) und seine Ausfichten in die Ewigkeit (1768), in die der Plan zu einem geistlichen Gebichte niebergelegt mar, geben von beiden Beugniff. Diefem Werte faben es befugte Richter fogleich ab, daff in Bavater keine Dichteranlage war, und dies bewährte fich, als er fpat, da der patriarchalische Geschmack und die fromme Dichtung lange auf der Neige war (1780 u. f.), einen zweiten Meffias lieferte, eine breite Evangelienharmonie und eine Paraphrase ber Apotalppse, voll Profa bie Gine, voll erfünfteltem, kaltem Schwunge bie Aubere. Go ift in ber langen Rolge chriftlicher Epit nach Alopftod nichts, was nur einigen Werth butte. Gottsched's Schule hatte hier glanzende Gelegenheit gehabt, fich zu rächen. Sie versuchte es auch; aber fie grub sich vollends ihr Grab, indem fle in abgefchmackter Rritit fich gegen bas Epos ber Seraphiker, wie sie es nannte, auflehnte, und mit noch viel

abgeschmackteren epischen Peoducten höchst dürftiger Gester aus ihrer Mitte nicht allein die Bodmer, sondern auch Klopstock selbst in Schatten stellen wollten. (IV. p. 153—93.)

Das epische Gedicht, wo es nicht auf natürlichem und kräftigem Boden wurzelt, ift immer von zweierlei Ausartung bedroht; es finkt, indem es Gehalt und Form verfiert, jum Romane herab, oder indem es an die Stelle von Sandlungen Buftande fest, jum Johll, jur schildernden und malerischen Dich= Klovftod's und felbft Milton's große Bedichte find in ben fcbonften Gefängen oft nichts weiter als Johllen, und unter Allem was der Meffias angeregt hat, find vielleicht die Idullen noch bas Erträglichfte. Sier hatte Brockes' befchreibenbe Dichtung vorgearbeitet, ber Klopftod felbft verpflichtet war; Gin Jahr vor bem Meffias foon war Chr. Ewald v. Rleift's (and Bommern 1715-59) Frühling erschienen 1), in ahnlichem herametrifchem Maage, mit ahnlichem antitem Formfinne gebildet, gang von dem elegisch fentimentalen Geifte, den pathologischen Empfindungen , dem musikalischen Tonfall beherrscht wie Klopstock's Dichtungen, bei beren Erscheinen baber Rleift erft an eine beutsche Boefie glaubte. Bundchft ging Salomon Gegner 9) (aus Burich 1730-87) gang aus Rlopftod bervor, wie Thomfon aus Milton; bei ihm, ber felbst wie fo viele Johllendichter (Willer, Ufferi u. A.) Maler war, ift die Liebhaberei an der Natur und das Malerische in beren Beschreibung auf ber Spipe, bas Brockes eingeführt und Bodmer theoretisch fanctionitt hatte. Seine Bir= remvelt ift ganz aus ber verwandten patriarchalischen hervorgegangen, und fo auch bei Sae. Fr. Schmidt (aus Blaffengell 1730 -96), ber poetische Gemalde und Empfindungen aus ber beiligen Beschichte (1759) neben feinen Joulen (1761) aus der heldnischen Borwelt dichtete. Gekner's Tod Abel's ist aus Rlopftod's Tod Abam's unmittelbar hervorgegangen. Mit bem aber, was Gegner aus Rlopftod fich angeeignet hatte, mifchte er unglucklicher= weise die französische, arkadische Schäfereleganz, mit all dem Scha-Ien und Guglichen, was ihr anklebt, und fieg bie beimatlich schweizerische Natur, auf die ihn Haller so nahe binleiten konnte, einem idealifirten Ibeale ju Liebe, ganglich bei Seite liegen. Auch darin handelte er gang gegen Rlopftod's Ginn, daß er zu feinen poetischen Malereien prosassche Rebe anwandte. Auch auf seinen vorzüglichsten Schüler, Franz Aaver Bronner 3) (aus Höchtädt) vererbte Gefiner das Luftige und Schwebende seiner Schilbereien, obgleich deffen Johllen wirkliche Zustände zu Erunde liegen. (IV. p. 245—16. 163—71.)

- 1) Kleist's sümmtliche Werke, herausgeg. von Wilh. Körte. Berlin 1803. 2 Thle. 8.
- 2) Die Prachtausgabe seiner Werke mit vielen Stichen und Bignetten von seiner Rabirnabel. Burich 1777. 2 Bbe. 4.
- 3) Fifcheribpllen. Burich 1777.
- Die Berührung der geiftlich=epischen mit einer **223.** geistlich = dramatischen Dichtung lag in einer Zeit außerordentlich nabe, wo sich die Hauptbewegung in dem poetischen Treiben der Nation immerhin um das Schauspiel drehte. Aber auch äußer= liche Urfachen machten in der Geschichte unferer driftlichen Dichtung eine folche Episobe natürlich. Schon Milton foll von einem Schauspiel Andreinis (Abam) ju feinem Werke angeregt worden fein und er wollte zuerst eine Tragodie aus dem Gundenfall machen; Rlopftock tam umgetehrt erft mahrend und nach feiner epifchen Arbeit auf das geiftliche Drama herüber, und dazu wirtte besonders auch Racine's Athalia mit. Bodmer und Hudemann waren auf diese Gattung schon gefallen, ebe Rlopftock seinen Tod Abam's (1757) ober gar feinen Salomon (1764) und David (1772) fcbrich. Diese Stude belegten zwar nur, bag die Beiten der Moralitäten vorbei war, auch daß Klopftock durchaus keine Sabe zum Schauspiel hatte; bennoch wetteiferten auf Diese Diufterftude bin eine Reibe von Dichtern, wie im geiftlichen Epos, fo auch hier in Dramg und in der Oper eine Maffe nachgeahmter Werke in den 70er und 80er Jahren zu liefern, die für unsere Dichtungegeschichte ohne Bedeutung find. (IV. p. 156-58.)
- 994. Alehnlich war es mit dem geistlichen Liede und der christlichen Ode. Auch diese Gattung erhielt durch Klopstock einem neuen Schwung. Als er seine geistlichen Lieder 1) herausgab, unterschied er zwischen den erhabenern, höhergehenden Gefängen und den popularen Liedern, in die wir unseren Kirchengesang auch

in Groph's Tagen getheilt faben; er stellte als die bochfte Aufgabe bin, Lieber zu bichten, die auch bem gefielen, ber bem Gefang und der Dbe folgen konnte, und folche wollte er felbst liefern. Diefe Theorie war mit Feinheit und Schonung gegen Gellert's Lieder 2) gerichtet, der auch in diefer Gattung feiner planen, po= pularen, verftandlichen, belehrenden Manier treu blieb. Auf feis ner Seite ftand Chr. Fr. Reander3), und hatte Joh. Abolph Schlegel nach feinem Talente fteben follen, obgleich er fich feiner Schule nach 1) zu Rlopftod ftellte. Aus beffen Unhang opponirte Sob. Andreas Cramer 5) (bei Unnaberg 1723-88) Gellert und seiner Liederdichtung ftarker als Rlopstock; er brang auf Empfindung, Bewegung und mufikalische Natur in dem Liede, und verwarf Spruch und Lehrton; er verlangte Poefie und verfiel feinem Umte und Talente nach ins Rhetorische; er ging auf leiden= schaftliche Erregung aus, denn ihm, der die gesteigerte Religiofitat Rlopftod's noch überfteigerte, war es überhaupt Gunbe, in religiösen Dingen ruhig und ohne Affect zu fein. Allen biesen Erzeugniffen des Rirchenliedes ift es gemeinfam, dag die Dichter diefe in allzugroßer Popularität versunkene Gattung dichterisch heben wollen, fie treiben fie auf eine folde Spite der Runft, wie fie fie verträgt; allein bas mas eben in biefer Gattung für die fehlende Poefie entschädigte, ber Ausbruck ber Rraft und ber Beiterkeit bes Glaubens, entgeht ihnen mehr oder minder, weil ihr Glaube nicht mehr ein unangefochtener Befit, fondern ein angegriffenes Gigenthum ift, das mit Eifer und Ueberzeugungsgrunden vertheidigt werben muß. (IV. p. 477-84.)

<sup>1)</sup> Beiftliche Lieber. Ropenhagen und Burich 1758.

<sup>2)</sup> Geiftliche Dben und Lieber. Leipzig 1754.

<sup>3)</sup> Beiftliche Lieber. Riga 1766.

<sup>4)</sup> Geistliche Gesange. 3 Sammlungen. Leipzig 1766—72 und bie anbachstigen Lieber in seinen vermischten Gebichten. hannover 1787.

<sup>5)</sup> Sammtliche Gebichte. 3 Thle. Leipzig 1782, 83.

<sup>225.</sup> Wie Cramer in der chriftlichen Dbe, so gingen Andere Rlopftock in der antiken, horazischen Dde gleich einseitig wie jene nach. Carl Wilh. Ramler 1) (aus Colberg 1725—98.), der seit 1748 in Berlin in öffentlichen Vorlefungen, gleich

Gottsched und Gellert auf Stil, Geschmad und Literatur wirkte. ift poetifch durch nichts fo bekannt, wie durch feine Oben. Er hatte sich wie Kleift und Rlopftock an der Lecture Der immer reis nen, formvollendeten antiken Dichtung ein ekles und feines Dir gebildet, und im tunftrichterlichen Unfehn bollends befestigt burch Die hatteursche Theorie, Die er 1758 bearbeitete, übte er eine Beit lang das afthetische Cenforamt über alle auftauchenden Boeten, und tilgte mit feinem mufikalischen Bartgefühl die vielen altmodischen Unfeinheiten, die bei Allen noch mit unterliefen. eignen Oben hat fich Ramler ganz von Boraz abhängig gemacht; fie sind völlig über horazische Risse geformt, und seine Uebersetzung ber horazischen Oben ift die Chorführerin der hundert nachfolgenden geworden, die ben Dichter in feinen Beremaagen wieder zu geben versuchten. Gang verwandt mit diefer Richtung ift Joh. Gottlieb Willamov2) (aus Morungen 1756-94.), ber in feinen Oben und Dithuramben Bindar werden wollte, wie Ramler Boraz. Auch Michael Denis in Wien (aus Scharding 1729-1800) schloß fich vielfach an Horag an, und bei feinem Schüler Maftalier ift biefer Lateiner wieder ausschliefliches Mufter. Bei Denis aber ftritt mit bem antiken Boeten wie bei Rlop= ftod auch der nordische Burde, mit dem romischen Tone ber bes Offian, ben er 1768 überfette. Und in diefer Richtung auch bat Rlopftod feine einfeitigen Rachtreter gehabt. (IV. p. 210-**14. 222—23.**)

226. Der siebenjährige Krieg und die kräftige Stimmung, die durch ihn in Deutschland vorübergehend hervorgerusen ward, hatte auch auf unsere Dichtung einen entschiedenen Einfluß. Er gab ihr den Stoff gegenwärtiger Thaten, die Ereignisse der Bölker, den poetischen Glanz eines heroischen Fürsten zum Vorwurse, er weckte strebende Charaktere, und öffnete aus einer mowotonen häuslichen Eristenz nach langer Zeit einmal wieder einen größeren Gesichtskreis. Im Schauspiele werden wir unten (240.) sehen, daß ein Stück Lessung hervorbrachte; die Kriegslieder des

<sup>1)</sup> Poetische Werke, herausgeg. von Göckingk, 2 Bde. Berlin 1866.

<sup>2)</sup> Poetifche Schriften. Leipzig 1779.

preufischen Grenadiers von Gleim (1756. 7.) waren nuter ben hergebrachten thrifchen Gnttungen eine gang neue lebenvolle Gr scheinung. Leffing begruft diefe Boltelieder mit dem Shrentitel eines Barbengefangs; Ramler, Anna Rarich u. Al. fleigerten nun , wettelferten mit bem popularen Banegyrifer , ihre Gelegen= beitvoden zu Chrengebichten auf ben großen Ronig, und Willamov, Denis u. A. folgten an anderen Sofen Diefem Beifbiele nach. und auch ihre heroifden, fürftlichen Entomien follten fur Barbengesang gelten. Nichts ift natürlicher, als bag eine kriegerische. heroifche Zeit auch heroifche Dichtungen hewerruft; doch litt auf ber Ginen Seite Die Devote Ratur ber Dertichen nicht, daß fie fic gur Beit noch mit ihren Begriffen von beroifder Boofie über feue fürftlichen Chreugefange erhoben batten, Die bei ben Canita und Beffer (175.) bafür gegolten hatten, wie fie jett bei diefen in teutonischer Sprache Barbengesang beiffen. Und auf ber anderen Seite machte die berrichende weichliche Stimmung für alle acht hervische, epische Dichtung überdies unempfänglich. Wit biefer Stimmung fcheint fich bas Schieffat felbit berfchmoren zu haben, als es 1764 ben Offian in Deutschland einflibrte, einem bervifchett Dichter, einen Barben, ber aber in Riopftod's elegischem Stole iprach und die epidemische Sentimentalität in Deutschland mit bem ftartsten Rachdrucke fleigerte. Dies gab benn bem, mas man bisber nach Gleim und Ramler Barbendichtung genannt hatte, eine gang andere Wendung. Rreifchmann u. Al. verließen die antifen Mufter, man teutoniferte jest wie man gräeiset hatte, man führte Die nordische Mythologie ein, und bichtete Befänge im urmäßigen Tone ber Stalben. Que bier ftellte fich Rlopftod mit feinen bramatischen Barbietten (Berrmannschlacht 1769 u. ff.), bie eben fo mifflungen waren wie feine geiftlichen Dramen, in bie Mitte. Rretschmann 1), Gerstenberg 2), Denis 3) u. A. standen ihm in biefer Michtung am nächsten. Aber auch die Wirkung biefer Dichtungen loste fich gang in einen dunteln, unfaglichen, mufftalifchen Rache hall auf, nichts Plaftifches, Thatfächliches, weber acht Dramatifches noch Episches ging von hier aus, und biefe triegerische Paefie, die einen Gegenfat gegen die Joulle hatte bilben follen, frellte fich ihr in Weichheit, Schilderung und Malerei gang gleich. Rur bas Gine war eine mobitbatige Rolge ber Barbenbichtung, bag ber Sinn für Naturpoeffe und Bottegefang baburd merft lebenbig

warb, ber, von Rlopftod auf Herber übertragen, später (247. 48.) gang neue Früchte tragen follte. (IV. p. 217-29.)

- 1) Der Gefang Rhingulph's bes Barben, als Barus geschlagen worben war. Bittau 1769. Die Klage Rhingulph's bes Barben. Bittau 1771.
- 2) Gebichte eines Stalben. Kopenhagen 1766. Vermischte Schriften. 3 Bde. Altona 1815. 17.
- 3) Lieber Sineb's bes Barben. Bien 1772.

227. Wir haben bisher (215-26.) Rlopftod und feine Wirksamkeit in graber Linie verfolgt, und finden, daß er von ber bramatischen Dichtung nach verschiedenen Seiten bin ablenkte; benn feine eigenen bramatischen Leiftungen (223. 226.) waren für bie Bühne gang ohne Bedeutung. Wir wollen nun ebenfo Chriftoph Martin Wieland (aus Biberach 1733 -1813) verfolgen, wo wir finden werden, daß auch diefer nach einer anderen Richtung mit einem ähnlichen Nachdrucke abbeugt. Wieland hat neben Klopftock und von biefem ausgehend unfere Literatur und Dichtung in einem natürlichen Fortgange weitergeführt und in neue Regionen ausgebehnt, wie nachher Leffing in glei= chem Gegensate zu Beiben wieder neue Wege wies. Wir fanden Wieland schon oben (221.) in feiner Jugend gang von dem anbachtigen Sinnenfieber befallen, bas ber Meffias in Deutschland hervorgerufen hatte, und in feiner ganzen anderswohin neigenden Natur steigerte sich dies balb zu einer folden Krife, daß sein Um= schlagen in eine völlig entgegengesette geistige Diat begreiflich wird. Die frühefte Lieblingslecture und vollends die erften literari= fchen Versuche Wieland's zeigen ihn gleich von fo vielseitigem Geschmad, daß man fogleich abnt, feine feraphischen Sympathien konnten unter vielen anderen nur Gine zeitweilige Liebhaberei fein. Mit 17 Jahren wetteiferte er ichon in einem Lehrgebichte von ber Natur der Dinge (1751) mit Haller, in moralischen Briefen (1752) mit Sageborn und ben Sofratifern, bann ging er zu Plato, zu Rlopftod und Bodmer über, ahmte Rleift in einem Frühling nach, und schwärmte in feinen moralischen Erzählun= gen (1752) mit Gefiner und Thomson für Natur= und Unschulde= welt, er folgte Rlopftod's Spuren im gepfrüften Abraham, er verurtheilte nicht allein Crebillon und Boccaz, sondern auch den

Leichtsinn der Bremer Belträger und unserer Anakreontiker, und weiter gehend als selbst Bodmer richtete er gegen Gleim und Uz, unbescholtene und selbst ferupulöse Männer, eine zelotische Polemik (in den Sympathien 1754 und den Empfindungen eines Christen 1755). Bei diesen unnatürlichen Ueberspannungen bedurfte es nur einer scharfen Entgegnung, um den gelehrigen jungen Mann schnell zu bekehren, der schon allzuviele Farben und Gestalten angenommen hatte, als daß er nicht auch einmal die Gestalt der angeseindeten Graziendichter (189.) selbst hätte annehmen sollen. Waren kaum erst Young und Bodmer seine Ideale, so traten gleich in den folgenden Jahren ihre greusten Gegensäge, Voltaire, Lucian, Shakspeare und Anakreon selbst an die Stelle. (IV. p. 193—8.

Unter seinen Productionen bezeichnen die Zeit sei= nes inneren Rampfes bei diefem Uebergange feine dramatischen und epischen Versuche, auf die er von feiner Lehr = und Andachtepoeffe zur Zeit bes Tjährigen Krieges überging, wo fich auch in ihm die zwei Gattungen ftritten, zwischen benen ber Geift ber Beit felbst eine Weile schwankte. Friedrich ber Große beschäftigte ihn und führte ihn zu dem Lieblingsbuch feiner Jugend zurud. ber Cyropadie; er wollte biefen altesten Roman in ein Epos umbilden, von dem 1757 fünf Gefänge erschienen, die Rlopftoc's und Taffo's Karbe vereint tragen. Da er hier die erwartete Bir-Lung, wie Rlopftod mit dem Meffias, nicht machte, fo verließ er bas Epos und fchrieb 1758-60 die Dramen Johanna Gray und Clementine von Porreta. Aber auch aus diesem Gebiete, bas ibm To wenig als Rlopftod heimathlich werden konnte, fchlug ihn Leffing mit scharfer Kritit zurud. Gein Berweilen im Drama hatte aber für ihn die bedeutende Rolge, daß er, indem er 1762-66 Shat Tpeare's Werke überfette, durch diefen Dichter und durch die gleiche zeitige Bekanntichaft mit Lucian feine alte Gentimentalität able In dieser Wendung bestärkte ihn der Umgang mit gen lernte. praktischen, verständigen, allem Phantaftischen seindlichen Weltmannern, die ihn mit der freigeiftigen Bildung ber englischen Deiften bekannt machten, deren Philosophie er nicht misbilligen konnte, und unter benen Shaftsbury fein Liebling warb. Ebe er fich's verfah, arbeitete Wieland nun an jener Philosophie der Gero. Sanbb.

Grazien selber mit, die einen weisen Genuß des Lebens lehrte; und während unsere Anakreontiker und Sokratiker Hallischer und Leipziger Schule ihrer Denkart und ihren Schriften nach ganz so streng waren wie nur Klopstock sein konnte, so sprang dagegen Wieland anscheinend in die frivolsten Grundsätze über, sobald sein Abfall von den Seraphikern entschieden war. (IV. p. 270—5.)

In den scherzhaften Erzählungen und der Radine 229. (1762) war Wieland plotlich auf dem Wege Crebillon's und Boceasen's. Die er furs vorher fo tief verachtet hatte, und jest eröffnete er in seinen folgenden Schriften gang einen neuen Schauplat. In Don Splvio von Rosalva (1764) schilderte er einen neuen Don Quirote, ber bon ber Lecture frangofifcher Teenmahrden berudt ift, er warnt vor der Macht der Einbildung und Schwärmerei. von der er felbst gelitten hatte. Grundlicher wiederholte er dies im Agathon (1766), wo er, ganz in der Form eines alexandrinischen Romans, Die Geschichte feiner geistigen Umwandlung erzählt, und die Moral gicht, daß der Mensch gerade nur durch Erfahrung und Beranderungen feiner Denfart weise werde: Die Gegenfate von Schwärmerei und Egoismus, von Weisheit und Rlugheit, aeistiger und finnlicher Liebe, Göttlichkeit und Thierheit des Menichen burchdringen dies Werk, und fo, daß ein wohlgefälliger Nachdruck immer auf dem bojen Brincipe ruht, als ob fich der Autor an feinen früheren überspannten Sympathien mit ber anderen Seite rachen wollte. In einer ganzen Reihe folgender Ergablungen in Brofa und Berfen, in griechischem und ritterlichem Costume, in Joris und in Musarion 1768, in den Grazien 1769, im Diogenes 1770, im neuen Amadis 1771, tritt dies Bermeilen auf simplichen Schilderungen immer mehr hervor, und eine didaktische Liebesdoctrin begründet sich, die er sich zur Aufgabe machte: bas Berhältniß von platonischer und finnlicher Liebe zu permitteln, und den Begriff ber mahren Bergensliebe in der richti= gen Mitte von beiden zu firiren. Wenn die Bremer Beitrager. Die Gleim und die Sallenser, Dichter der Freundschaft beißen konn= ten. fo ward Wieland der Dichter der Liebe; er feste der geifti= gen Liebe, die Rlopftod befang, eine irdifche entgegen, und aus Der Mischung beider bildete sich nachber iene sehnsüchtige Liebed= entimentalität, die im Werther und Siegwart vorherricht. In den

Grazien setzte sich Wieland schon Gleim und den Grazien Sprikern sörmlich zur Seite, seinem einstigen Liebling Gesner und dessen Idealwelt entgegen. Er stand nun seindlich gegen alle asketische Tugend und systematische Weisheit und setzte sich wider alle Extreme und alles Ercentrische, doch so, daß er diese mittlere Stellung selbst mit einer Art excentrischen Eisers einnahm. Es erhoben sich hestige Angrisse gegen seine moralischen Licenzen, die in Deutschland ganz unerhört waren; schamlose Nachahmer übertrieben seine neue Richtung auf das Sinnliche mit derselben Einseitigkeit, wie Klopstock Anhang dessen komme Tendenzen; und Wieland's rechtschaffnes Leben konnte so wenig den Schaden verhüten, den seine lascive Schriftstellerei stiftete, als die Ansechtungen abwenden, die sie ihm einbrachte. (IV. p. 275—90.)

230. Wieland wich diesen Anfechtungen und gab sich aunächft ernfteren Studien bin. Er machte, ale er 1769 nach Gr furt verfett ward, Plane ju ftreng hiftorischen Werten; das Stedium Rouffeau's aber brachte ihn auf den Weg, fich der Geschichte und Politit, die ihn jest beschäftigte, mehr auf bem Wege bes allgemeinen Raisonnements zu nähern und fie in Form des Romans zu besprechen, ber ihm gerechter war als wissenschaftliche Forschung. Nachdem er fich bisher über ber Beschäftigung mit bem inneren Menschen, mit feinen geistigen Bedürfniffen in Religion und Wiffen, mit feinen Unsprüchen auf Glüdfeligkeit, mit bem finnlichen und moralischen Lebensgenuffe, mit der Natur der Leibenschaften, den Gegenfägen des menschlichen Wefens und ben Spochen menschlicher Bildung feine Lebenophilosophie gebildet batte, debnte er fie jest, über Beschichte und Staat nachdenkenb, auf bas Ganze bes Bölkerlebens aus, ba ihn gerade Boltaire's Angriffe auf die barbarischen Ordnungen des Mittelalters und Rouffeau's Preis der Naturzustände zugleich anregten. seiner individualen Lebensphilosophie die Lehre der Mitte und Mäßigung ber hauptpunkt, fo auch in feinen Staatstheorien; nicht ber robe Buftand vor aller Cultur, auf den Rouffeau guruck wollte, nicht der der Unterdrückung, den Boltaire in den mittelaltrigen Institutionen angriff, gefiel ihm, aber auch nicht der entgegengesette ber Ausgelaffenheit: Wieland drängte auch hier nach einem mittleren Stande, auf den die politischen Gabrungen bes ganzen Jahrhunderts hinarbeiteten. Nirgends ist er dabei schroff wie jene Frangosen; er war viel zu idealer Natur, um nach seiner früheren religibsen Schwärmerei nicht einige politische übrig zu haben, und trot feiner Befehdung Rouffeau's nicht doch mit ihm an das Glück der Unschuldstaaten zu glauben; er war viel zu vielfettig, um mit Boltaire's Eigenfinn aller hiftorischen Rechtfertigung ber mittelaltrigen Buftande in Staat und Rirche Bohn zu fprechen. Auf Diefen feinen Beschäftigungen nun ruht außer einigen Auffaten unpoetischer Art ber goldne Spiegel (1772), wo Wieland völlig auf diese ernsteren Wahrheiten gerichtet ist, die er bem gangen Menschengeschlechte wichtig nannte. Es ift hier im Rahmen einer morgenlandischen Erzählung eine Art Geschichts = und Staats= philosophie gelehrt, die im letten Grunde auf basselbe System ber Baffivität binausläuft, wie feine Individualphilosophie auch. "Es ift Alles was ift, gerade fo, wie es zur Zeit da es ift fein kann;" nach biefem Grundfate ift jede Culturftufe gleich gut, ber Staat muß bei ihren Beränderungen nur ftille halten, fo wie der einzelne Menfch nur der Natur ftill halten foll, die es ganz auf fein Glück und seine Freude abgesehen hat. (IV. p. 302-12.)

Von diesen strengeren Beschäftigungen des Univerfitätsgelehrten kam Wieland wieder ab, als er nach kurzem Aufenthalt in Erfurt nach Weimar berufen ward. Sier neben Goethe. Berder und Knebel fiel er in eine reinere musische Thätigkeit zu= rud, und griff ben ritterlich = romantischen Ton wieder auf, ben er in seinen früheren Biebebergahlungen ichon angestimmt hatte. Da er in Weimar anfangs alle feine Producte in seine Zeitschrift, ben Mertur, einrudte, fo brangte ihn häufig die Zeit, zu blogen Bearbeitungen zu greifen, und er fiel fo auf altere ritterliche Nabliaur. bie er im achten alterthumlichen Tone nachzuerzählen ftrebte. So entftanden fein Geron, die Waffertufe, Bervonte, bas Sommer= und Wintermahreben, der Vogelfang, Sandelin u. A. Dies Alles arbeitete gleichsam rhapsobisch bem Dberon (1780) vor, ber nach bem alten Roman Huon de Bordeaux bearbeitet ift, bem Werke, bas Wieland's Namen vor allen im Andenken erhalten hat. hier griff er am tiefften in die Beit ein, benn biefes Gebicht weckte ben romantischen Geschmack auf, der nach der Abblüte der Goethe= Schiller'schen Dichtung unsere ganze poetische Literatur lange be=

herrschen sollte. In den Abderiten (seit 1774) schisderte Wieland den Gegenfatz der Philisterei und des Pfahlbürgerthums gegen die romantische Ritterwelt; hier stellte er sich unter die Gervantes, Rabelais, Sterne und die übrigen humoristischen Romanschreiber, die gerade seit den 70er Jahren, wie wir unten (276.) sehen werden, nach Deutschland in Masse verpflanzt wurden. (IV. p. 512—18.)

Wieland's spätere Wirksamkeit zu betrachten, verfcbieben wir an andere Stellen. Er hatte noch zwei Perioben zu durchleben, wo er in der einen philosophisch=historische Romane in größerem Schnitte als früher und unter ben Ginwirkungen eigentlich gelehrter Kenntniß schrieb, und in ber letten sich gang mit Ueberfetung alter Lieblinge = Autoren (Lucian, Borag und Cicero) beschäftigte. Seine schriftstellerische Beriode in Weimar bis gegen 1784 bin mar die einzige Zeit, wo fich Wieland einer Dichtungeweise hingab, die nicht von didaktischen 3wecken bestimmt war, die aber auch fogleich mehr zu einer blogen Unterhaltungs= poefie herabfant. Bier ftellte er fich ben altritterlichen Poeten, aus benen er schöpfte, gleich, nicht allein indem er ihre ebene, beiter= scherzhafte, gutmuthige Erzählart nachbilbete, sondern auch in allen innerlichen Beziehungen, die unter ben gang verschiebenen Berhaltniffen, in benen Bieland lebte, eine Bergleichung gulaf= fen. Es schien, als ob in Rlopftock und Wieland, in benen man Leffing und Berder hinzurechnen barf, unfere alte Boeffe in Diefer Beit der Regeneration unferer Literatur recapitulirt werben follte, ebe fich Goethe und Schiller bilden konnten, die erft das Eigenthumliche der neuen Dichtungszeit hinzuthaten. Wie wir den Deffias vorhin (219.) mit bem alten geiftlichen Epos verglichen haben, fo wurde fich Wieland bet weltlichen ritterlichen Dichtung vergleichen; er dreht sich mit feinen Formen, die überall zwischen Epos und Roman fcwanten, und mit feinen Stoffen in dem gro-Ben Rreife der alexandrinisch = romanischen , byzantinisch = gothi= schen Cultur herum, wo gerade Rlopftock in dem Quellenstudium seiner Poesie nie verweilte. Wie das romantische, fremde Epos ber weltbürgerlichen, ritterlichen Ueberseber und Bearbeiter bem geiftlichen, und vaterländischen und acht antiken Epos zugleich ge= genüber lag, fo Wieland, ber fich gleichfalls überall an Fremdes

anlehnte, und alles Fremde nach seiner Natur gerade wie unsere ritterlichen Sänger umschmolz, gegen Klopstock, der sich in allen senen drei Richtungen bewegte. Ganz wie die Ritterdichter ist Wiesland vorzugsweise an die französische schöne Literatur gefesselt, die sich überall wie Er in einer unentschiedenen Mitte zwischen Philossophic und Poesse bewegte. Wie sie nahm er die Liebe zum Hauptthema seiner Dichtung; wie sie richtete er diese an die höhere Gessellschaft, die vor Wieland an deutscher Schriftstellerei kaum Anstheil genommen hatte, und die Art von Bildung, die er in Aussscht nahm, kam sogar auf die hössische Sitte der Alten hinaus. (IV. p. 290—305.)

Bergl. über Bieland: 3. G. Gruber, Leben Bieland's. 2 Thle. Leips sig 1827. 28.

- In allen biefen allgemeinen Berhältniffen ihrer Werte find Rlopftod und Wieland Die icharfiten Gegenfate, fie find es ebenfo in allen perfonlichen Beziehungen und Richtungen und auch in ihrem Unhang und ihren Schulen fpiegelt fich bies ab. Wie bei Klopftod (220.) fo haben wir auch bei Wieland zweierlei Anregungen zu unterscheiden; eine unmittelbarere, die aus gleichen Berhältniffen auf Die verwandte Natur in anderen Schriftstellern traf, und eine entferntere, die im Wefentlichen burch Beinse (257.) bezeichnet wird, in die schon neue Verhalt= niffe mitwirken, die von Wieland unabbangig find. An diefer Stelle heben wir zunächft nur die lyrischen Graziendichter heraus, in beren Reihe fich Wieland nach seiner anfänglichen Polemit ge ftellt hatte, und die eine Art Schule und Mittelpunkt in Salberfadt hatten; und bann die wenigen und unbedeutenden Epifer, die ihm in feiner Nachahmung der romantischen Erzählung nachfolgten.
- 234. Aus dem Kreise der jungen Hallischen Anakreontister und Graziendichter, die wir oben (189.) kennen gelernt haben, zog Gleim 1747 nach Halberstadt und ward hier durch einen propagandistischen Enthusiasmus für Freundschaft und Dichtung, der ihm eigen war, der Mittelpunkt eines Dichterkreises, in dem sich die Richtung nach einer heiteren Weisheit und Lebens-

verschönerung durch die Reize der Poefie auf einer höheren Stufe fortsette. Gleim hatte Ramler, Rleift, die Rarich, überhaupt bie gange junge preußische Literatur erft auf die Fuße geftellt; später fann er in halberftadt über Entwürfen, bort ein bentiches Athen Er machte Projecte, Die verschiedensten Männer dorthin zu ziehen, 1769 gelang es ihm mit Georg Jacobi, mit dem er bie Richardson'sche Bartlichkeit und Freundschaftständelei fortsette, die in dem älteren Sallischen Areife schon geherrscht. hatte; Rlamer Schmidt, Jahns, Sangerhausen, Stamford, Michaelis, Beinfe, fpater Tiebge u. A. fanten fich nach und nach: in Salberstadt zusammen. In Diefem Rreise Gleim's führte man ein poetisches Leben, wie im Göttinger Bunde; Die Gelegenheits= poefie mar hier zu Saufe, und Gleim's eigne Werke 1) find das beste Abbild von der Art und Weise, wie man fich ba von allen Formen und Gattungen zur Nachahmung, und von allen Ge legenheiten zur Boefie ftimmen ließ, wenn fie nur klein waren und teine große Unftrengung forberten. Die gemeinsame Gattung in dieser Gesellschaft war die horazische Epistel; in ihr haben Gleim, Michaelis, Jacobi, Schmidt, Godlingt u. A. ihre Runft der Freude und Bufriedenheit wetteifernd mit Wieland gelehrt. Joh. Benj. Michaelis 2) (aus Bittau 1746-72) ficht unter ihnen etwas fremt, ba er icon zu ben chnischen Dichtern ber fpatern Beniezeit, wie Beinfe, übertritt. Leop. Fr. Gunther von Gödling ? 3) (aus dem Salberftädtischen 1748-1828) neigt in einem Theile seiner Gedichte zu der Göttinger Schule, oder berei= tet auch die späteren Lyrifer Tiedge und Matthisson vor, nur die kanonische Gattung der Halberstädter, die Epistel, zeigt ihn in dem Verbande dieser Philosophen der richtigen Mitte. Rlamer Schmidt 4) (1746—1824) war aus einer dichterreichen Namilie. in Halberstadt, aus Gleim's Schule hervorgegangen und in die Dichtung der Bagatelle, wie er fie felbst nannte, eingeführt, erft ein Angfreontifer, dann ein feraphischer Schwarmer und Betrarchift wie Wieland, nachher ein sinnlicher Nachahmer Crebillon's wie diefer, dann ein Spistolograph von milderem Spikureismus wie alle diese Graziendichter, benen Friede, Frohfinn und häusliches Glück bas erfte Bedürfniß war. Joh. Georg Jacobi 5) (aus Duffeldorf 1740-1814) fteht auf der Spite der Lyrif diefer fugen Anas freontiker und tändelnden Amorettendichter, die mit der Ausbildung ihrer Verstunft immer mehr zu Petrarchisten wurden, imsmer mehr die französische Eleganz und den weichlichen Wohlklang eines Metastasso zum Ziel ihrer Poesse machten, worin auch Wiesland zuletzt das Ende aller Dichtung suchte. Auch Jacobi ist der seraphischen wie der bardischen Poesse entgegen; die religiöse Empfindsamkeit eines Young ist bei ihm abgelöst durch die weichberzigshumane eines Yorikschen; er steht neben der ritterslichen Epopose Wieland's, der ihm das Wort der Dichterweihe sprach, wie ein Minnedichter des 18. Jahrhunderts und wandte seine Schriststellerei vorzugsweise an die Frauen. (IV. p. 244—70.)

- 1) Sammtliche Berte, herausgeg. von Wilh. Korte. 7 Bbe. Salberftabt 1811 13.
- 2) Poet. Werke, herausgeg. von Chr. Heinr. Schmidt. Giessen und Leipzig 1780.

3) Gebichte. Beipzig u. Frankfurt. 1e Ausg. 3 Thle. 1780—82. 4e Ausg. 4 Thle. 1821.

- 4) Leben und auserlesene Werke, herausgeg. von W. R. J. Schmibt und Fr. Lautsch. 3 Thie. Stuttgart 1826 28.
  - 5) Berte. 7 Bbe. Burich 1807 13.

**235**. Jacobi lebte zulest, seit 1784, in Freiburg, in einem neuen Rreise mit Pfeffel u. A., unter benen fich die Spifteln= poeffe erneute und bis zur völligen Tages- und Gelegenheitsbichtung herabsant. Gin Landsmann Pfeffel's, Beinrich v. Nicolay 1) (aus Strasburg 1737-1820), ber in Betersburg lebte, gehört gleichfalls unter die Epiftolographen halberftädtischer Manier und Charafters. Er ging aber von Kabel und Epistel, wie Wieland, zu rein ergählender Dichtung ritterlichen Coftums über. Er behanbelte gang in Bieland's Manier im Anfang ber 70er Jahren fcon eine Reihe von Episoden aus Ariost, bann in größerem Umfange aus Bojardo, wo ihn in Reinhold und Angelica (1781) fcon Oberon begeisterte. In diesem Gedichte bot er fich Wielanden gum Begleiter auf dem Wege der ritterlichen Epopie an, und beiben gesellte fich J. B. Alringer 2) (aus Wien 1755-97) im Doclin (1787) und Bliomberis (1791); sein höchster Triumph mar, fich Wieland's Berg zu erfingen. Wie Jacobi und Pfeffel zulett, als fie in Florian's Schule gingen , verfielen und herabfanten,

fo auch Alringer und sein Freund Meißner, da sie Florian nacht ahmend, den Ritter= und Geschichtsroman verwässerten. Dies rief nachher die Reaction der Romantiser hervor, welche das Coslorit der mittelalterlichen Quellen in der romantischen Dichtung herzustellen suchten. (V. p. 19—22.)

- 1) Bermischte Gebichte. 9 Thie. Berlin 1778 87. N. Ausg. 8 Thie. 1792 1810.
- 2) Sammtliche Schriften. 10 Thie. Wien 1812.

Aus dem Ueberblick der Dichtungen Klopftock's **236.** und Wieland's und ihres unmittelbaren Anhangs (216-35.) erkennen wir aufs bestimmteste, daß Beide aus den früher herrschenben Gattungen ber Lyrif und Dibaktik herausstrebten nach höheren und reineren Dichtungsarten. Wieland hat nichts Lyrifches, Rlopftod hat fich ber Dibaris ausbrücklich entgegen erklärt. Dennoch blieben Beibe, obwohl fie in den Formen fich über die directe gereimte Doctrin erhoben, in dem Inhalte ihrer Dichtungen, dies fer von religiösen, jener von praktisch = philosophischen Tendenzen gang beherrscht, und fie haben es felbft zu Beiten gefühlt, daß ihnen die eigentliche Dichternatur abgebe. Sie haben zu den achten poetischen Gattungen bes Epos und Dramas herübergeführt, an Diefem aber icheiterten Beide gang, für jenes, bas fie mit größerm Nachdruck forderten, war die Zeit offenbar nicht gunftig. Epen der Meister felbst haben teine reine Bestalt gewinnen ton= nen; wir haben fie dort von mufikalischen, hier von philosophischen Elementen inficirt, bald dem Dratorium nabe, bald zum Romane herabgefunken gefunden; ihre epischen Nachahmer aber erwiesen es vollends, daß auf diesem Wege die Dichtung nicht weiter geführt werden follte. In diefer Rathlofigkeit trat Gotth. Ephraim Leffing (aus Cameng 1729-81) ins Mittel, und wies unfere irrende Dichtung mit bem entschiedensten Nachbrucke auf bas Drama bin, indem er die positive Seite seiner großen und energischen Thätigkeit für unsere Literatur vorzugeweise auf diese Seite richtete, und zugleich eine negative gegen fast alle bisber mit Vorliebe betriebenen Gattungen kehrte. In ihm war es ein gang richtiger historischer Inftinct, ber ihn im Schauspiel bas einzig Bedeihliche für die Zeitumftande ertennen ließ, benn in feiner Neigung und in feiner Ginficht fiellte er das Epos bober als das Drama.

237. Leffing war in allen Studen Rlopftod und Bielanden gleichmäßig entgegen. Beibe waren mit ihren Bliden gang auf die alten Regionen unserer Dichtung, auf abgelegte und un= tergegangene Stoffe und Formen gerichtet, Lessing fah auf das Schauspiel aus, das erft im Werden war. Wie sich unsere frü= bere Boefie biober immer in gewiffen Ständen berumgetrie= ben batte, so war auch noch bei Klovstock und Wieland das Schwanken appischen aristokratischen und gelehrten, demokrati= ichen und felbit bofischen Reigungen fichtbar, Leffing aber verwischte bies in feinem Wefen; er war ein Gelehrter, aber aanz popular, ein Bolksmann, aber immer von geadelter Gefinnung, eine Beit lang ein hofdiener, aber als folder gegen fede Befchrän= kung seines freien Wirkens rebellisch. Wie er auf diese Weise in feinem Charafter über jede Standesbeschränktheit erhaben mar, fo wollte er die Literatur nicht zum Gigenthum gewisser Claffen gemacht wiffen, er zog Alles hinein was Bildungtrieb hatte, und Er regte zuerst jene literarische Aristofratie an, in der kein Rang gilt als der des Geiftes, und unter beren herrschaft allein eine Litera= tur von wahrhafter Bedeutung werden kann. Diefer Tendenz ent= ipricht seine scharfe Richtung auf das Drama, in deffen verschiede= nen Gattungen ichon unsere pedantischen Schlesier für Die verschiebenen Stände zugleich geforgt faben, und bas, auf die Bühne gebracht, in jedem einzelnen Producte allen vereinten und gleichge= ftellten Ständen zu gleichem Genuffe und Urtheile vorgelegt wird. Wenn Rlopftod burch Sympathien mit der englischen, Wieland mit der französischen Literatur, die unsere noch immer von frem= ben Ginfluffen abhängig hielten, fo emancipirte fie erft Leffing mit einer gang deutschen Ratur. Wir treten bei ihm aus ber biden Luft der Richardson'schen Romane, die die Lebensatmosphäre der Bremer Beiträger und der Sallischen Freundschaftsschwärmer mar, und aus dem Qualm der Moung'schen Nachte, in dem die Unbanger Rlopftoch's trauerten, und aus dem wolluftigen Nether der finnenkigelnden Unterhaltung frangbfischer Erzählungen zugleich beraus in eine gesunde, heitere, freie Luft, wo uns ber Hauch einer fraftigenden Lebeusfrische und geistigen Gesundheit anweht, wie in

den Schriften der Alten oder der neu erwachten Humanistik zur Beit der Reformation. Mit diesen Eigenschaften gab Lessing der revolutionären Richtung unserer neueren Literatur gegen die akte Kleinmeisterei des deutschen Gelehrtenlebens und gegen alle Beschränkung des Geistes erst den siegreichen Impuls, der sie die Reste der mittelalterigen Finsterniß und der Barbarei des 16. und 17. Jahrhunderts überwinden machte. (IV. p. 318—34.)

In der ersten jugendlichen Balfte feiner schriftstelleri= fchen Thätigkeit machte Leffing infofern alle Schwankungen und Rathlofigkeiten ber beutschen Literatur mit, als er fich an Allem was die Zeit angab versuchte, insofern aber heilte er die Zeit von biefem Schwanten, als er fich überall zurecht fand, und gleichsam fpielend der Nation zugleich die richtigen Wege zeigte. Er nahm an Allem Theil, was gefchah, er prüfte Alles, und ließ fallen ober nahm auf, was ihm das Sahrhundert zu begehren ichien. Wir können in den verschiedenen poetischen Rreisen des 18. Jahrhunderts einzelne Manner bemerken, die wie Gartner in Leinzig, Bodmer anfange in Bürich, Boie in Göttingen, Gleim in Balberftadt mehr anregten als felbst Dichter waren; was sie im engen Begirte waren, war Leffing für gang Deutschland, ber Mentor ber Beit, oder wie er felbst andeutete, der Auffeher in dem Bilderfaale unferer So gewahren wir ihn in einer gangen Reihe einzelner Rrititen und Schriften jeder hervortretenden Seite unferer Dichtung urtheilend, rathgebend, fichtend und lenkend gegenüber. Seine Jugend traf gerade auf die große Wirksamkeit Klopftoch's, und beffen Meffias befchäftigte ihn lebhaft; Tehler und Tugenden theilten ihn richtig zwischen Bewunderung und Tabel, er zurnte über Die elenden Nachahmer in Burich und die elenden Spotter in Leipzig gleicherweise, wie er Gottsched's und Bodmer's afthetische Kritik und pedantische Regelmacherei schon ganz frühe in feinen ungelenten Jugendgedichten gleichmäßig abfertigte. Wieland's Irrgange in feiner Jugend bedte er mit einer merkwürdigen Scharffichtigleit auf, er erkannte in feiner frühern Thatigkeit nichts an, als feine Uebersetung Shakspeare's und feine größeren Erzählungen wie Mufarion und Agathon, in benen er eine Anlage entdecte, bie und von der Moralpoefie und dichterischen Didaris befreien konnte. Diefe ganze Zwittergattung hatte er ichon 1755 mit Mendelssobn

in ber Schrift: Bope ein Metaphpfifer angegriffen, und tein Mann von Bedeutung hat fie feitdem versucht. Vor der gangen Sucht überhaupt, die Werke der ausgearteten englischen Boefieveriode fich jum Mufter zu nehmen, warnt Leffing in den Literaturbriefen aufs nachdrudlichste. Später im Laokoon (1766) verwarf er ebenso die Manier der poetischen Malerei, Die seit Brockes und Thomson's Anhang so fehr autorisirt war, und in den antiquari= schen Briefen (1768) ergriff er gern die Gelegenheit, auch über die Tändeleien der sogenannten Graziendichter und Anakreontiker sein ftrenges Botum abzugeben. Ueberall ift hier Leffing oppositionell. weil in ihm erft bunkel, bann ganz hell ber Gedanke erwacht war, daß die Mischung verschiedener Elemente bisber alle unsere poeti= ichen Gattungen verdorben hatte: Klopftoch's Epos die Herrichaft der mufikalischen Empfindung, die didaktische und malerische Poefie Die ungeschickte Verbindung der Dichtung mit Philosophie oder Malerei. So schied er in seiner Theorie des Evigramms in immer gleicher reinhaltender Tendenz die Gnome und den Spruch von dem Sinnaedichte aus; in der der Nabel (1753) die Erzählung und das Kabliau von dem eigentlichen Apolog. Den glänzenoften Act fei= ner puristischen und simplificirenden Tendenz aber beging er, als er in der Dramaturgie feine eigenen Werke, die auf dem Wege kritiicher Besonnenheit. nicht dichterischer Begeisterung entstanden maren. aus der Bahl eigentlicher Dichtung ftrich, und damit die Thätig= feit des Berftandes, der bisher fast allein poetisirt hatte, auf Biffenschaft, Kritik und die ihm eigenen Gebiete zurudwieß. p. 334—45.)

239. So schien hier Leffing überall läuternd, negirend, abwehrend und intolerant nach einem Principe ächter und reiner Poesse zu suchen, während er in seiner Thätigkeit für das Theater durchaus positiv, anregend, höchst nachsichtig und schonend war. Gleich in seiner Jugend, als er in Leipzig studirte und mit der Truppe der Neuber, mit Brückner und Koch zusammen hing, spornte er alle seine Freunde, selbst die talentlosesten, die Mylius, Fuchs, Weise, Kleist, Wichaelis u. A. zur Production, er schriebselbst seine unbedeutenden Jugendstücke, und machte schon 1750 mit dem lockern Mylius den Plan, in ihren Beiträgen zur Historie und Aufnahme des Theaters einer allgemeinen Theatergeschichte vor-

zuarbeiten. In seiner theatralischen Bibliothek (1754-58) billigte er noch das rührende Luftspiel und stellte Thomson noch fehr hoch. Schon aber erklärte er fich gegen bie Frangofen und gegen Seneca, die Grundfaule des frangofischen Bervenspiels; feine Miß Sara Sampson (1755) warf schon ganz bas französische Costum ab und wieß in ihrem Colorit auf die englische Buhne bin. 1757 fette er mit Ricolai einen Preis auf ein Trauerspiel aus, und er= theilte ihn willig an Joh. Friedr. Cronege 1) obgleich er mit bem eingelieferten Stude (Cobrus 1760) nicht zufrieben mar. Go gab er fich die größte Dube aus feinem Freunde Chrift. Relix Weiße2) (aus Annaberg, 1726-1804) etwas zu machen, allein auch Er ging nicht auf Leffing's Gedanten ein, ben frangbifichen Göben von der Buhne zu ftogen; er fuchte vergeblich eine Art Bermittlung zwischen bem französischen und englischen Geschmade zu treffen. Leffing gab ihn auf, ba er felbft in feinen in Profa gefchriebenen Studen, felbft nach ber Renntnig bes Chaffpeare und nach ber Erscheinung ber Minna von Barnhelm noch immer ber frangofische Tragiter in dem neuen Rleide blieb. Weife zog fich auf Oper und Baudeville zurud, eine Gattung, die fo langfam fle zu Gottsched's Zeit abgestellt war so schnell fest wieder auffam. Auch bier fiel Er, mit Gotter, Gerstenberg, Eschenburg und Anberen, die ihm nachfolgten, wieder auf frangofische Borbilder zurück. (IV. p. 370 — 79.)

<sup>1)</sup> Eronegk's Schriften. Ansbach. 2 Abeile. 1760 u. 61. Reue Ausgabe 1771 u. 73.

<sup>2)</sup> Beitrage gum beutschen Theater. Leipzig. 5 Theile. 1759 - 66.

<sup>240.</sup> Diesem eingewurzelten Geschmacke an den französischen Schauspielen mußte zuletzt Lessing mit entschiednerer Feindseligkeit entgegentreten. In den Literaturbriesen (seit 1759) griff er daher Gottsched als ihren Hauptwersechter auf das bitterste an. Er wies auf Shakspeare hin, den Gottsched mit Ariost und Milton zu den Carricaturen geworfen hatte; und Möser vertheidigte, mit dem Beisall jener Zeitschrift, 1761 in seinem Harlekin das Possenspiel und die Oper zugleich, die Gottsched verdrängt hatte. 1760 übersetzte Lessing den Diderot, den französischen Gegner der Regelmäßigkeit, Unnatur und Ueberladenheit der französischen Bühne

seibst; er empfahl Wieland's Uebersetzung des Shakspeare, die seit 1762 erschien. Hierzukam die Minna von Barnhelm, das erste ächt nationale Stück, das mit lautem Jubel begrüßt und hunderts sach nachgebildet wurde, wie auch die Einführung der Prosa und des Diderot'schen bürgerlichen Geschmacks überallhin die schlagendsten Wirkungen machte. Bon dieser Zeit des deutschen Ausschwungs im siebenjährigen Kriege, aus dem dieses Stück mitten heraus entstand, datirt sich erst das allgemeine Berlangen nach einer deutschen Nationalbühne, und es gab Aussicht auf eine neue Wohnstätte, in der sich unsere Dichtkunst häuslich niederlassen konnte. Nachdem Leipzig durch den Krieg seine theatralische Blüthe zerstört sah, ward besonders in Wien und Hamburg der Gedanke an eine Resorm des Theaters lebhaft. (IV. p. 379—84.)

In Wien und in Destreich überhaupt war das Theater burch langwährende Gewöhnung an Bolkskomödien und Sarlekingden ein Bolksbedurfniß geworden, und hier hatte zuerft etwas Bedeutendes für die Reorganisation einer beutschen Bubne geschehen können, wenn es nicht an der Bildung und dem Bil-Dungstriebe gefehlt hatte, der nachher die fleinen Theater in Mannbeim, Gotha und Weimar für die Geschichte der deutschen Bubne bedeutend gemacht hat. Der Geschmack an ben Boffenfpielen war hier fo eingewurzelt, daß um 1750 noch an tein regelmäßi= ges Stück zu benten war. Gottiched's und Gellert's Ginfluffe fingen übrigens um diefe Zeit auch hierhin zu wirken an, es regte fich auch ein Wetteifer mit dem Aufschwung des beutschen Geiftes in allen Provinzen, und Männer wie Sonnenfels nahmen fich einer Reform der öfterreichischen Cultur an, die auch das Theater umfaßte. Doch hatte diefe aufflärende Partei doppelte Sinderniffe zu überwinden, in der Opposition der Geistlichkeit und der Gemein= beit des Volksgeschmacks und feiner Vertreter. Dennoch gewann Sonnenfels fo viel Einfluß, daß die Banswurstiaden abgestellt und regelmäßige Stude aufgeführt wurden; eine ganze Reihe adliger Autoren schrieben eine Masse von Studen, vor allen v. Gebler im Diberot'schen Geschmack, v. Aprenhoff in Racine's. Dennoch bebielten die Ballette und die Poffen die Oberhand, und die beffern Schauspieler aus dem Reiche versuchten es noch in den fiebziger Jahren vergebens in Wien zu gefallen, - Undere Bemmungen

gab es in Hamburg, wo wir gleichfalls von früherher wiffen, daß Oper und Schauspiel lange ju Saufe war. Hier opponirte bie protestantische Geiftlichkeit, und das Bolk mar gleichgültig. Dennoch ward hamburg weiterhin die Wiege ber deutschen Schauspielkunft; hier spielte die Truppe Schönemann's und Roch's langere Beit, in der zuerft einige Bildung angeftrebt ward, Edhof und Borchers waren hier geboren und Schröder gebildet. Durch Roch angeregt fammelten fich um diefe Buhne die Theaterdichter Bowen. Schiebeler, Eschenburg u. U.; 1767 griff man zu einer eigent= lichen Reform der Buhne, der Begrundung eines beutschen Ras tionaltheaters, und man berief Leffing zum Dramaturgen. schönen Erwartungen blieben freilich unerfüllt, boch verdanken wir diefer Beit und diefer Bestrebung Beffing's Dramaturgie (1768), feit ber alle Schauspieler und Schauspielbichter noch viel niehr auf Leffing's Beispiel und Lehre achteten, als vorberi (IV. p. 384-99.)

242. In diesem Werte brach Leffing's Born gegen die frangofische Dramatik los, und in der That hat und dies Buch erft von dem Jody der Parifer Literatur befreit. Nach feiner Erscheinung verdrängte Shatipeare, wie es Leffing wollte, in regelmäßigem Portschritte Die Corneille und Racine, bis bann mit der Zeit die beutsche Dichtung fogar den frangofischen Berückensthl untergrub. In der Dramaturgie ift die übermüthig fühne Polemit gegen die frangofischen Tragiter durchaus vernich= tend, ihre Runft und Braris wird in ihrer ganzen Bloffe aufe gedeckt und die achte Grundlage all ihrer faliden Boctif. Meis stoteles und der Geist seiner Theorie felbst gegen die gewandt. die fich in den angfilichen Regeln ihrer Poetiken immer auf ihn beriefen; er ging auch hier auf die reine Quelle zurich. Augleich traf Leffing's Tadel aber auch die neue Uebertreibung bes Wohlgefallens an Shatspeare, Die eben jest in Deutschland in ben erften Somptomen ausbrach, und bie zu Gunften des Genies Aristoteles und alle Regeln in der Dichtung verhöhnte. retisch wieß hier Lessing mit einem einzigen Takte auf eine gewiffe Mitte in der theatralischen Dekonomie zwischen Shakspeare und den Alten, eben dabin, mobin Schiller ansilbend fleuerte. Die praktische Anwendung feiner lettgewonnenen theatralischen Einficht machte Leffing in ber Emilie Salotti (1772), furg ehe mit Bot von Berlichingen ber Sturm ber Shakivearischen Stude hereinbrach; er war hier in Opposition gegen Gerftenberg's Ugolino, den reiglofen Chorführer Diefer regellofen Tra= abbien. Auch trot ben Gegenwirkungen ber jungen Geniefchule ber fiebziger Jahre machte Diefes Stud Die ahnlichen Groberun= gen, wie Min na. Und als bas lette Werk Leffing's, Nathan, erfchien (1781), fo war auch Diefes Stud noch für Goethe und Schiller ber Wegweiser zum Rückgang aus ber Brofa zur poe tischen Rebe im Drama, obgleich es eine formale Wirkung zu machen gar nicht bestimmt war, ba es gang materialistisch in Die Streitigkeiten Leffing's mit ben Theologen eingreifen follte. So waren die Bemühungen Diefes Mannes um das Schauspiel überhaupt nicht allein für die Buhne und ihre Ausbreitung bebeutend, sondern auch seine Stude für die Fortschritte ber bramatischen Broduction. (IV. p. 599-413.)

243. Die große Menge von Schauspielen, die in den fiebziger Jahren wefentlich von Goethe und feinen Jugendfreunden ausgingen, waren zwar zum Theil gegen Lessing's Theorie und Braris gerichtet, aber barum nicht weniger von ihm angeregt. Aehnlich verhielt es fich mit den neuen poetischen Theorien, Die fich um dieselbe Beit, ben Productionen ber jungen genialen Schule analog, ausbilbeten, und die fich in Berber's Jugend= schriften aussprachen: auch fie ruben wesentlich auf Lessing's Borgang. Neben feinen Wirkungen auf die Buhne war Leffing's Rritit bas Segendreichste was er ber beutschen Literatur barbrachte; fie ward die Mutter aller beutschen Kritik überhaupt und die Grundlage einer unabhängigen äfthetischen Theorie. Auch von diefer Seite suchte Leffing Anfangs wie bei feiner Thatigleit für bas Theater, mit gleichgefinnten Freunden gemeinschaftlich zu wirken, ward aber auch hier auf fich felbst und seine Ueberlegenheit zurudgewiesen. Er unternahm mit Nicolai die Liter aturbriefe (1759-65), das erfte Journal, in dem fich eine neue Beit, ein reinerer Gefchmad, ein grundlicher Betteifer mit ben fremben Literaturen verkundete, und beffen ruckfichtslofer Ton, wie er von Leffing angegeben war, nachher alle die verschiedenen fritischen Unstalten anregte, Die (wie Gerstenberg's

Briefe über Merkwürdigkeiten der deutschen Literatur, Berder's Fragmente u. A.) Die fturmische Revolution im Gebiete unferer Dichtung in den fiebziger Jahren forderten. Jene Beitschrift ging von Berlin aus, wo fie fich anstrengen mußte, gegen bie Vorurtheile eines frangofisch=gebildeten Königs wider die beutsche Literatur, gegen die Berrichaft einer frangofischen Atademie fcweigende, aber gediegene Opposition zu machen. Es sollte ein bisber theilnahmloses Bublicum gewonnen, es follte das Intereffe an deutscher Literatur ausgebreitet und gemeinsam, es follte entfernt werden, was in deutscher Dichtung und Kritik alle Welt= leute von etwas freierem Gefichtefreise abgeschreckt hatte. Dem unermüdlich thätigen Begründer des deutschen Sournalismus, bem Buchhändler Friedrich Nicolai (aus Berlin, 1733 -1811) gelang es, burch feine verschiedenen Zeitschriften Berlin jum Sauptsit beutscher Kritif zu machen. Diese neuen Tribunale ruckten zuerst Burich und Leipzig in ben Sintergrund; ber lette Hauptvertreter Schweizerischer Kritit, Gulzer, ber in Berlin lebte, und noch fpat auf Bodmer's Standpunkt feine allgemeine Theorie ber schönen Künfte schrieb, ward durch Nicolai's Anstalten ebenso befeitigt, wie Gottsched in Leipzig durch Weiße abgeloft ward, der ein Micolaisches Journal übernommen hatte. Die Literatur= briefe schritten schon auf den Trümmern dieser alten Kritik weiter vor. hier fammelte Nicolai mit gutem Takte neben fich und Leffing eine kleine Bahl ähnlicher weltmännischer Schriftsteller von nicht ftreng gelehrter Farbe, Mofes Mendelssohn (aus Deffau, 1729 - 86), Refewit (aus Berlin, 1725 - 1806), Thomas Abbt (aus Ulm, 1733 - 66), Leute, die allerdings ein feineres Bublicum als Gottsched's zu intereffiren verstanden. Dennoch hielt Leffing nicht lange in ihrer Gefellschaft aus. Es waren Männer, die vortrefflich die Mängel unserer Literatur fühlten, ihre Blogen fannten, ihre Unmundigfeit einsahen, aber dilettantisch und fragmentistisch wie sie lernten und schrieben, wa= ren fie nicht geeignet, Mangel und Luden felbst zu beffern ober auszufüllen, sie waren zum Aufräumen geschickt nicht zum Aufbauen; fie konnten Leffing unterftugen in feinen Regationen gegen die frangofische und englische Literatur, allein in bem, was er für unfere Sprache und Poefie Positives gab, hätte ihn Niemand darunter im Geringsten fordern konnen, und eben fo wenig Gerv. Sanbb.

für das, was in seiner Kritik selbst Schöpferisches für eine neue Theorie der Kunst lag. (IV. p. 344—52. 229—44.

244. Wie Leffing im La o to on (1766) den höchsten Grundfat der Dichtung aufftellte, schien dies ein leichtes Wort, das längst hätte bekannt fein follen, bennoch war es den jungen Dichtern wie Goethe das Lofungewort eines großen Rathfele, und ben fpatern Aesthetikern, wie Schiller, bas Tunbament ihrer foftematischen Lehre. Auch fand ihn Leffing nicht mit blindem Griffe, fondern vergleichend und prüfend aus dem, was ihm andere, ge nialere Ropfe ale jene Berliner Freunde, in andern Gebieten vorgearbeitet hatten. Es schien schwer, aus den redenden Runften ein reines Runstprincip aufzufinden, wie es sich unthunlich zeigte, aus Empfindung und Mufit auf eine achte Dichtung zu tommen; erft nachbem Joh. Joach. Windelmann (aus Stenbal, 1717 -- 68) mit feinem unfterblichen Werke über Die Geschichte ber alten Runft (1764), in dem er die altere Betrachtungsweise der Archaologen ganz wegräumte und für ganz Europa der erste Runftlehrer ward, das Reich des Schönen in den antiken Sculpturen den Deutichen eröffnet hatte, konnte in einer anschauenden Natur wie Goethe die Dichtung zu einem plaftischen Elemente wieder gelangen, wodurch dem Musikalischen, das von Rlopstock ber fo machtig in unscrer Dichtung war, ein Gegengewicht gehalten ward. Und eben fo kam Leffing, von Windelmann angeregt, aus der vergleichenben Betrachtung der plastischen Runft auf seine gesetzgebenden Satungen in ber Dichtung. Gleich Windelmann's Erftlingsschrift über die Nachahmung der Alten (1755) mußte für Leffing schon darum von außerordentlicher Anregung sein, weil fich ein Bag ber frangöfischen Runft und eine warme lebendige Liebe zum Alterthum gleichmäßig barin aussprach, wie sie Lessing gang theilte. In diefer Schrift stand Winckelmann übrigens noch vielfach auf bem Standpunkte der Buricher Alefthetiker; er ftatuirte noch bie Bermischung der Künfte, und hat Lessingen badurch ben ersten Unftoß gegeben auf seine Theorie von der Rollrung der Runfte zu kommen, die er im Laokoon lehrte, nach der er schon ebe er fie lehrte, inftinctmäßig (vergl. 238.) Die Werke und Arten ber Dichtung beurtheilte. So hatte Windelmann in eben biefer Schrift gefagt, das Hauptkennzeichen der griechischen Sculpturwerte fei

Einfalt und ruhige Größe. Lessing sagte im Laoroon vagegen, bas höchste Gesetz der alten Kunst sei Schönheit, Ideal der Form. Auf die Dichtung anwendend statuirte er, daß in ihr, die nicht wie die Plastik Körper im Raum, sondern Bewegungen in der Zeit zum Gegenstande hat, Schönheit, Ideal der Handlungen das oberste Ziel seien. Hiermit räumte Lessing, auf der Spite seiner Simplisticationen und reinen Begriffe angelangt, nicht allein die moralischen Anforderungen an den Dichter hinweg, er schob auch alle musikalischen, idhlischen, elegischen, didaktischen Gattungen der Poesie, die nicht Handlungen zum Gegenstande haben, zur Seite, und stellte wie Aristoteles nur die zwei Hauptgattungen in den Vorgrund, die mehr zur plastischen Kunst ein Verhältniß has ben, Epos und Orama. (IV. p. 428—36. 352—56.)

Bergleiche über Leffing: Leffing's Leben nebft feinem literarifden Rachlaß, berausgegeben von R. G. Leffing. 3 Theile. Berlin 1793 — 95.

245. An Leffing's Kritik schloß fich Joh. Gottfr. Ber= ber (aus Morungen, 1744 — 1803) in seiner Jugend gang enge an, wie er fich überhaupt in feiner ganzen polyhiftorischen und felbst theologischen Thatigkeit gang auf Leffing's Vorgang und Vorarbeit ftutte, überall in den Materien beffen Bahn verfolgend, aber bem Beiste und Sinne nach so vielfach abweichend und verschieden, wie die neue fturmische Periode, die feit den fiebziger Jahren in Dichtung und Wiffenschaft zugleich begann, und als deren Hamptvertreter Berber erscheint, verschieden ift von ber porfichtigen und ruhigen Zeit, in welche Leffing's Hauptthätigkeit für das Wert der Dichtung fällt. Wenn Leffing's fcharfe, ftrenge umd consequente äfthetische Rritit auf die jungen Talente, die schon ben Meifter in fich fühlten und bas Gefet nicht fürchteten, wie Spethe, beruhigend und ermuthigend wirkte, fo wirkte dagegen Berber's, die launenhaft aber geistreich, mehr empfunden als gedacht, mehr phantasievoll als logisch war, auf die Masse anregend, in welcher ber blinde Trieb zum Dichten mächtiger war als die Geduld gur Reife, und der daher die neue Lehre Berder's und feiner Un= bänger schmeichelte, nach der alle Regel nuplos und geltungslos fei, als die das Genie felber in fich trage, nach der jene Naturpoeffe Die erste und höchste sei, welche die Frucht der Eingebung und des

erften Wurfes fei, nicht der Ueberlegung. Wenn Leffing's befonnene Theorie im Lackoon schon durch den Ausgang und den Anschluß von und an den klaren Winckelmann bedingt war, fo erklärt fich bagegen bas Springende und Unsichere in Berber's burch ben Ginfluß, den auf ihn Joh. Georg Samann (in Rönigeberg 1730-88) perfonlich ausgeübt hatte, ein Mann, ber in allen Theilen seines Wefens das grellfte Gegenstück au Windelmann bilbet. Hamann hatte in tieffter Ginsamkeit ben Stand ber beutschen Literatur in sich aufgenommen; im höchsten Grade improductiv hatte er boch die entschiedenste Reigung sich einzumischen, und that es polemisch in einer Reihe von kleinen, wunderlich und unverständlich geschriebenen Auffägen, die einzeln ohne Werth find, zusammen aber durch alle Sonderbarkeiten und Berftreuungen ben Einen Grundgedanken burchblicken laffen, daß ein Geift des Alters und ber Ueberlebung, obsolete Satungen ber Schule, Rleingeisterei, pedantische Gelehrsamkeit ohne Seele, Charakter und höhere Inspiration den Aufschwung unserer Literatur und Bildung hemme und drücke, und daß ihr nur die Rückkehr aus diefen allzuverwi= delten Berhältniffen, aus Metaphyfit und Philosophie, aus der Bewußtheit auf jedem Schritte des geiftigen Lebens zu Ginfalt, Instinct und natürlichem Triebe helfen konne. Er sympathisirte daher mit dem Prophetengeiste, der urthümlichen Religion und Weisheit der heiligen Schrift und auch unserer Boefie wünschte er das Urkundliche der Natur, das Regellose der Bolksdichtung, das Sinnliche und Leibenschaftliche ber alten morgenländischen Poeffe (im Gegensate zu Leffing's und Winckelmann's Borliebe für das Griechische) zurud. Diefen Sinn und Geschmack vererbte er auf Berdern, der zwischen diese Manner und Rlopftock gleich getheilt, bei Griechen, Bebraern und Nordlandern zugleich ben Ginn für Naturdichtung schärfte und ausbildete. (IV. p. 436-52.)

hamann's Berte, herausgegeben von Fr. Roth. 7 Theile. Berlin 1821 --- 25.

246. Herder trat als ein Sendbote Hamann's in die deutsche Literatur ein, zugleich aber als ein Schüler Leffing's; so wenig wie dieser zum Dichter geboren, fiel er doch in dem dichterischen Zeitalter zuerst auf poetische Kritik. Lessing's Literaturbriefe gaben

ben Anlag zu ben Fragmenten zur beutschen Literatur (1767), deffen Laokoon und antiquarische Briefe zu den fritifchen Balbern (1769). Beidemale wollte er die Urtheile der anregenden Schriften sammeln, erweitern und berichtigen. 2Bo er fich bei biefem Geschäfte barauf einläßt, die tritischen Resultate Leffing's (befonders im Laokoon) zu bekampfen, deren ftrenge Consequenz ihn schreckte, ba erscheint er eben so unsicher als Leffing pracis und von icharfftem Begriffe ift; er fucht zu über= reden, wo Leffing überzeugte, er verwirrt wieder was diefer erledigte, denn er war überall nur mehr für das Allgemeine em= pfänglich, während Leffing im Befonderen ordnend und ichaffend, von größerer Phantasie und Divination, wo Lessing gang Geist und Berftand, mehr anregend, wo Leffing entscheidend war. Eben diefe Eigenschaften machten Berbern bagegen an jenen Stellen defto vorzüglicher, wo es fich um Auffaffung, Charafterifirung, Schätzung und Vergleichung von Dichtern und Dichtungen ber va terländischen, gegenwärtigen und ber fremben, alten Literaturen handelt. Sier stellte er die Urtheile der poesielosen Berfaffer der Literaturbriefe mit feinem Rlopftoch'ichen Feingehör und poetischem Receptionsvermögen in Schatten; hier bemuthigte er mit einem neuen Maafstabe die beutschen Poeten, die fich mit alten Borbildern verglichen, weil fie fie in moderniffrender Berunftaltung schwach nachahmten; er spottete ber Ausleger ber Alten, die sich, wie Klot und Wieland, von ihrer neuen Unschauungsweise nicht losmachen konnten; er reiht fich baber auch an Leffing in ber Befehdung bes frangofisch antiken Drama's. Er brang auf Deutschheit, Bolksthumlichkeit, Driginalität ber Schreibweise, wie Leffing das Beispiel gegeben hatte, und Driginalität ward nun das allgemeine Losungswort der neuen Dichterschule. Er wies Diese Driginalität an ben bedeutenden Dichtern aller Zeiten und Bölker nach, indem er jeden unter den Bedingungen feiner Zeit zeigte, jeden in feiner natur auffante, und fpater in Nachbildungen ber verschiedensten Proben jeden in seinem Tone und Beiste reden ließ. Ueberall erkennt fich hier fein Sinn für die Urfitten der Bolfer, den er aus der Bibel, Diffian und homer eingesogen und an beren fortgesettem Studium genährt hatte. (IV. p. 451-66.)

247. Mit der reinen Singebung einer jugendlichen Bhan= tafie faßte Berber die Religion, Sage und Dichtung ber altesten Beiten mit ber meiften Liebe auf, und brehte wie Samann ber Ue= bereultur der altgewordenen Gegenwart den Rücken zu; seine Reigung warf sich gang auf die Urzustände der Welt und Menschheit, wo noch die Poesie von Gelehrsamkeit und Verstandeswerk frei war, wo fie noch ganz Natur nicht Kunft, ganz ein Werk der urfprünglichen Eingebung, nicht der Regel war: er wollte Berg und Gemuth zum Maagstabe ber Dichtungen gemacht haben, nicht Ramler's Correcturen nach Batteur' Theorien. Dorther floß seine Begeisterung für Offian, und als er mit Goethe 1773 bie Blatter für beutsche Art und Runft (über Offian und Shatfpeare) herausgab, und hier in viel größerer Warme als in jenen erften fritischen Jugendschriften den freien Wurf des Naturproductes der Poefie, den fimplen Naturverstand des verachteten Volksliedes weit über die Runftgedichte ber gelehrten, bas natürliche Genie über die geschulten Talente der neuen Zeit hinausrückte, war dies Die ftarkfte der Rriegserklarungen, die jest wider Alles erschienen, was man bisher Dichtung genannt batte, und Genie ward nun eben ein solches Losungswort wie Originalität. Schon hatte jest die Kritit allgemeiner diese revolutionäre Tendenz angenommen, fie griff die gefeiertsten Leistungen und Namen mit völliger Rud fichteloffakeit an und ftellte neue und allerdinge größere Meale ber Dichtung als Zielpunkte mit größerer Sicherheit des Geschmacks und Urtheils auf, als die frühere Beit gethan hatte. In Gerften= berg's Briefen über Mertwürdigkeiten ber beutschen Literatur hatte sich schon früher aus Rlovstock's Schule ein ähnlicher Ruf der Begeisterung für Chakfpeare erhoben; für Arioft schwärmten die Briefe über den Werth einiger deutscher Dichter von Mauvillon und Unger (1771), die gegen Lessing's kritische Dichtung, gegen alle Moralpoefie und Didaris ankämpften, besonders schonungslos gegen Gellert und die Anafreontifer, gegen jene Weichlichkeit und Sentimentalität, die von Richardson und Doung ausgegangen war, und gegen die fie eine neue Frei = und Starkgeisterei fetten, welche fich eben so epidemisch ausbreitete, wie die Genie = und Dri= ginalitätsfucht. In bem beimathlichen Rreife bes jungen Goethe, beffen literarisches Organ die Frankfurter Anzeigen eine Zeit lang waren, wurde Rlopftod burch eine größere Rluft von der Dlaffe

ber übrigen Dichter geschieden, denn dieser ward nun in einem zweiten Stadium für eine kurze Zeit der Heros des Tages; in ihm war der Sinn für Originalität und Naturdichtung am frühesten zu Tag gekommen, als er sich für das Gemüth und die Natürlichkeit der Bardendichtung gegen die Regel und Ausbildung der antiken Runst entschieden hatte. (IV. p. 466—71, 418, V. p. 8—11.)

248. Diefer theoretischen Revolution zu Gunften ber Naturund Boltspoefie gab Berber burch eine lange Beit bin praktischen Nachdruck. Er war 1772 mit Zoroafter und dem Schuting be schäftigt und mit der Sammlung englischer Volkslieder in Berch's reliques, er fchrieb über bie Aehnlichkeit ber mittleren englischen und beutschen Dichtung. Schon 1774 wollte er feine Stimmen ber Bolter geben, es verschob fich aber bis 1778, mo fie gleich= zeitig mit den falomonischen und mit einer Unzahl von alten Min= neliedern erschienen. Berber sammelte bort bas Befte ber Boltslyrit aller Zeiten in einer Auswahl, die mit einem bisher ungewohnten Tafte und Gefdmade gemacht war; er ließ jede Beit, jedes Bolt, jeden Charafter in voller Treue und Wahrheit auftre ten, er schickte fich in jeden Ton und jede Empfindung mit feiner Wandlungsgabe, und Alles ohne Affectation und 3mang. Er leistete hier für das Bolkslied, was Klopstock für die Dde geleistet hatte; nach beiben Seiten bin arbeiteten die jungen Göttinger Dichter (258 sqq.) weiter. In dem Buche über ben Geift ber hebraifchen Poefie (1782) fchritt Berber noch immer in ber gleichen Richtung vorwärts; er übte bier die gleiche Babe ber Auffaffung bei ber Auslegung ber poetischen Theile ber Bibel und öffnete bas Berftandniß bes Drients fo, wie Winckelmann bie plaftische Runft eröffnet hatte; auch hier waren ihm die zur Probe übertragenen Stude fein Bauptzwed, und gegen biefe einfältige Poesie in Siob und David war ihm wie Klopstock die griechische Dichtung nichts als Runft und Schmuck. Gine Reihe anderwei= tiger Uebersehungen und Proben ziehen sich durch Berber's lange schriftstellerische Thätigkeit ununterbrochen bin bis zu dem Cid (1801), der auf der Bobe diefer feiner Bestrebungen steht, und fcon in die Zeit fällt, wo die romantische Schule unserer Dichtung im größten Umfange begann die Poeffen aller Welt maffenweise im Geift und Sinne ber Originale zu übertragen. Dies hatte fie Herder's mächtiger Einfluß gelehrt, dessen größte Seite dies ist, wie er National = und Zeitgeist verstand, sich in andere Welten zu versetzen oder sie lebendig wiederzugestalten wußte. (IV. p. 471 — 77.)

249. Bu allen biefen Uebertragungen brangte Berbern eine Natur, Die Der Poefie bedurfte aber nicht felbst poetisch mar, Die ihre Genuffe fuchte, aber nicht schaffen konnte. Er machte auch weniges Dichterische felbit bekannt, und bem was wir von ihm Boetisches lefen (einiges Dramatische, eine Reihe von Gebichten, allegorische und parabolische Gattungen, die meift lehrhaft und philosophisch gehalten find) hat man vorgeworfen, daß es ihn in ber Poefie fo profaisch zeige, als er in seiner Prosa oft Poet war. Es ift auffallend, daß Berber in diefen eigenen Producten auch nicht ben entfernteften Berfuch in der Naturdichtung wagte, Die er fo bringend empfahl, daß vielmehr feine bibattischen Boefien gang auf ber entgegengefetten Seite reiner Berftanbesbichtung liegen. Theilweise ruhrt bies baber, daß fie meiftens in spaterer Beit gemacht find, wo Berber gang bon feinen Raturtheorien gurucklam, wo er die geniale und regellofe Broduction verspottete, Die französische Dichtung empfahl und die moralischen Anfordes rungen an ben Dichter wieder machte, Die er früher verworfen Batte. Theilweise hatte er aber auch ichon in feiner Jugendschrift. ben Fragmenten (246.), mit einer Art Wiberspruch zwar Die bibaktische Boesie im Allgemeinen wie Lessing zurudgesett, aber boch gewiffen Gattungen daraus einen großen Werth zugesprochen. Diefe Zweiseitigkeit, Diefe Theilung zwischen Empfindungs= und Berftandespoesse, zwischen Ratur = und Volksdichtung konnte ein Reft der schlesischen Gultur scheinen, Die auf Berder's Ba= terland in feiner Jugend noch fcmer laftete; wie benn Berber's ganze Bildung in ihren Schwankungen zwischen Theologie und Boefie, Clafficität und Romantit, Enthufiasmus und Nüchternheit ein gesteigertes Abbild der Cultur bes 17. Jahrhunderts barbietet. (IV. p. 477-84.)

250. Die langfamen Anregungen, die Leffing auf bem Umwege der Kritik und der kritische poetischen Studienstücke, die er für die Bühne schrieb, für die Wiedergeburt einer freien und

Achten Dichtung gab, wurden durch die lebhaften und fturmi= schen, die Herder in Kritif und in Nachbildung fremder Boesien bingugab, erft mit dem rechten Nachdrucke unterftilit. Die Gin= fluffe, die Beide auf den jungen Joh. Bolfgang Goethe (aus Frankfurt, 1749-1832) mit ihren Schriften übten, verftartte Berber in dem verfonlichen Umgange mit diefem Manne, ber unferer umirrenden Boefie zu helfen bestimmt war. Er traf mit ihm zusammen, als Goethe in Strasburg ftudirte, und er fand diefen, der zwar trot aller wissenschaftlichen Ablenkungen ben Dichterberuf schon entschieden erwählt hatte, boch noch gang fo rathlog und unbefriedigt, wie es der gonze Stand unferer Literatur alter Schule mit fich brachte. Er hatte fich fcon in frühester Jugend mit Allem beschäftigt, was die Boeten ber Beit angaben, er schwankte aber im unficheren Urtheile, und ber Rubm, ben ein Gellert eingeerndtet hatte, schien ihm klein gegen ben Glang, ber auf ben wiffenschaftlichen Sauptern ber Beit, einem Buffon oder Linné rubte. Er verbrachte daber feine Studienzeit in Leipzig in dem hopochondern Unmuthe, der da= mals wie epidemisch auf der strebenden Jugend lastete, und in feinen ersten Producten (Laune des Verliebten, die Mitschuldigen, 1764) prägt fich theils das innere Unbehagen ab, in bem er fich damals befand, theils die Rleinheit und Gemeinheit der äußeren Berhältniffe, Die ihn in feiner Baterftadt umgaben. Die Wirren der literarischen Kritik betäubten ihn, statt ihm Aufschluß zu schaffen, benn er war eine ganz anschauende Natur; nur Leffing's Laokoon öffnete ihm einen weitern Gefichtetreis und mit diefem gingen die Ginfluffe Windelmann's und der plafti= ichen Kunft Sand in Sand. Bu Beidem gefellte fich nun Berder's perfonlicher Ginfluß. Fünf Jahre alter als Goethe, aber in den innern Gahrungen feiner erften Strebfamteit jugendlicher als Diefer, der von frühe auf besonnen und ruhig war, in univer= falistischer Ausbreitung seiner Renntnisse in allen Zweigen der Wiffenschaft Goethen überlegen, in der Bekanntschaft mit den Boeffen des Alterthums und der Fremde ausgedehnter, in feinem Urtheile und feiner Geschmackbrichtung eben fo ficher, als Goothe schwankend, zerstreute Berder in jeder Sinsicht die Nebel, Die um Goethe's Auge lagen, hob ihn über die Borurtheile der bisberigen Dichtung und Kritik hinweg, stellte ihn auf den neuen

Standpunkt, der ihn die Poesse als eine Völker= und Weltgabe sehen ließ, würdiger, als die Versuche unserer Leipziger und Halberstädter Poeten ihn auf diesen Zweig der menschlichen Bilbung konnten bliden lassen. Sine ganz neue Aufregung bildete sich in dem Strasburger Kreise beider Männer, und sie breitete sich bald über den ganzen Strich des Rheins hin aus. Man sog neben Herder's Sinssüssen Rousseau's Naturdoctrin ein, und strebte sogleich auch in den Angewöhnungen des Lebens und der Sitte zu allem Sinsältigen, Natürlichen, Derben und Geraben zurück. Shakspeare ward der Liebling dieser Jünglinge, in dessen Redeweise sie sich in ihrer Unterhaltung einübten, wie sie in dramatischen Productionen sich mit ihm zu messen dachten. (IV. p. 496—516.)

251. Die ganze Physiognomie unserer Dichtung anberte fich plotlich, als Goethe im Anfange ber fiebziger Jahre mit ben Producten hervortrat, die er unter diefen neuen Anregungen fchuf. In feinen Jugendgedichten fchien er, ale ob endlich ber lang ersehnte Dichter geboren ware, ber die Gabe ber unmittelbaren Gingebung wiedergebracht habe, wie man fie in ben Sangern ber alten Zeiten vermuthet hatte. Seine Lieber ftellten fich ihm ungerufen zu, benn er fang fie aus eigenen Seelenerfahrungen, bie er in fich völlig reifen ließ, ebe er fie bem Reim übergab; er hatte nur am lebendigen Bortrage feiner Gedichte Gefallen, die in ihrer Unmittelbarkeit mit nichts zu vergleichen find als mit unferm alten Bolkbliebe. Wie er in bem kleinen Liebe that, fo pflegte Goethe alle feine Werke auf einer Grundlage wirklicher Buftande und Erlebniffe aufzubauen, aber erft in einer gewiffen Entfernung, wo er jum reinen Abichluß und zur freien Bewältigung geschickt mar. Er fand ben mittleren Standpunkt zwischen den frommen Dichtern Rlopftod'= fcher Schule, Die im Stande ber Empfindung felbft und durch fie bebericht von der Empfindung fangen, und den Graziendichtern, die mit ihrer Empfindung spielten oder fich in fremde Ge= fühle verfetten. Go gebort ber Stoff von Bos von Berli= chingen (1773) und Werther's Leiben (1774) gang ben Gabrungen ber Beit an, Die verhaltnifmäßige Besonnenheit ber Ausführung aber zeigt den jungen Dichter in einer Gelbsterbebung über scine Materien, ber alle feine Freunde nicht fähig waren. In Got machte fich bas politische Freiheitsgefühl Luft, bas jest eben auch in Deutschland anfing Boben zu fassen; Chakspeare's dramatische Dekonomie ward mit diesem Einen Stude bei und eingeführt; das neue Geschick fich in ben Ton anderer Zeiten zu verseten, bewies fich bier in einem größern Gedichte; ber Beld ift von politischer Seite fo ftarkgeistig auf fich felbit und über bas pedantische Gefet geftellt, wie es ber geniale Mensch nach den Grundfagen jener Jugend von moralischer Seite fein follte. Alles dies ift mitten aus den herrschenben Ibeen ber Beit herausgegriffen; und eben fo ift es im Ber= ther, der in Begiehung auf die Privatverhaltniffe, die Convenienz ber Gesellschaft und ber Religionssatzungen ein Bild bes moralischen Genies aufstellte, und der die herrschende Sentimen= talität, die von Richardson, Doung und Offian ausgegangen war, ungefähr so abschloß und beendigte, wie Got die neue Derbheit der spätern Schauspieldichter eröffnete. Die Wirkungen der beiben Bucher waren ungeheuer; Die nachfte Literatur theilte fich fast ganz nach biesen beiben Seiten des Romans und des Trauerspiels hin. (IV. p. 516-25.)

252. Sanz wie in der poetischen Production sich hier Goethe jugleich als der ruftigfte und fruchtbarfte feiner Jugend= freunde, und ale ber gemäßigtste zeigte, war es in seiner Theil= nahme an dem kritischen Kampfe für die neuen Theorien. In den Frankfurter Anzeigen (247.) trat er gang in dem reformistischen Sinne Berber's auf, aber weit mäßiger als Ber= der felbst oder als Mauvillon und Unger. Die Kritik verwan= belte fich in der dichterischen Sand Goethe's bald zur poetischen Satire; er rieb fich in fleinen Prologen, Farcen, Fastnachtspielen bald an Clodins und beffen Dben in Ramler's Manier, bald an Bahrdt's modernisirten Evangelien, bald an Wieland's Entstellung des Chafspeare und der Antife, bald an Nicolai, dem nüchternen Gegner der gangen Schule der jungen Driginal= genies. Allein diese Rehden waren so wenig erbittert, daß sich Goethe mit Wieland alsbald freundschaftlich vertrug; feine Gatiren waren zum Theil so wenig scharf und so versteckt, daß man ohne ausbrückliche Erläuterung nicht einmal wußte, auf wen sie gerichtet waren. Vieles was in diesem polemischen Sinne in dieser ersten Periode Goethe's von ihm entworfen ward, ließ er unausgeführt liegen. (IV. p. 525—32.)

253. Wenn Goethe's Dichtung und Polemik den Tumult schon erklären, ben sein erstes Auftreten gleich erregte, fo thun es feine perfonlichen Beziehungen und Verhältniffe nicht minder. Auch in diefen aber machen wir diefelbe Bemerkung : wie Goethe zuerft bie neuen Richtungen ber ganzen Zeit dichterisch producirend am bestimmtesten einschlug, aber auch sogleich ahnen ließ, daß er aus dem dunklen Chaos ingendlicher Leidenschaftlichkeit zuerst fich wieder erheben werde, so bildete er in geselliger Hinsicht gleich Unfange ben Mittelpunkt jener weltstürmerischen, Demagogischen Freunde, benen er fich jedoch bald entzog, um das Centrum eines gang anderen, eines aristokratischen und höfischen Kreises zu werben; die erft um ihn Versammelten gingen nach allen Richtungen auseinander. Die verschiedenartiaften Menschen branaten fich im Anfang der siebziger Jahre zusammen, wie es schien, in einer gleichartigen Bestrebung. In Strasburg waren Leng, Wagner, Jung Stilling, Lerfe u. A. Goethe's Gesellschaft, und diefer rig Die beiden Ersteren in seine dramatische Thätigkeit zu gleicher Beit, als er Jung Stilling's muftisch = fentimentale Lebensbeschreibung redigiren half. In Darmftadt, Frankfurt und Gießen mar es ein völlig verschiedener Kreis, in dem er sich umtrieb, sein Freund Merck ein eben so nüchterner, praktischer, urtheilsfester Mentor, als Serder enthusiastisch, so liebevoll aufmunternd als Berber oft unterdrückend war. Mit dem frommen, prophetischen Lavater ftand Goethe in jenen Jahren im engsten Bunte, und nahm qu= gleich Antheil an Bafedow's Projecten, ber in Allem Lavater's grellfter Gegensat war. Bor Fr. Jacobi brach fein ganges Inneres auf, bor bem es fich bald barauf für immer zuschloß, Beinfe war ihm ein Genie, den er später nicht mehr nannte. Mit Rlop= ftod und Zimmermann knupften fich Berhaltniffe an; Boie und Gotter wurden Goethe's Verbundete, und mit ben Brudern Stolberg machte er eine freundschaftliche Reise. Mitten aus diesen Umgebungen beraus zog man ihn (1775) nach Weimar, wo fich nun um ihn, Berber und Wieland ein lebendiger Schauplat bil-Dete, Der als Mittelpunkt Des allgemeinen literarischen Aufschwungs

in Deutschland erscheinen konnte. Dier ließ aber Goethe die Freunde Klinger, Lenz, Merck u. A. Ginen um ben Andern fallen. Das geniale und freie Leben dauerte zwar auch hier noch eine Weile fort, und Goethe war der rechte Mann, das tolle Treiben an dem jungen Sofe poetisch zu wurzen, dem er mit ganzer Singebung seine Talente widmete. Dennoch bereitete fich im Stillen ber Rudgua aus jenen titanischen Bestrebungen, aus jener ausschlieflichen Berehrung bes Naturcultus und bes blinden Dämons in Goethe vor. Er bichtete in biefen Zeiten wenig; bas Wenige wie Clavigo (1774) und Stella (1776) kehrte ichon von Shakspeare's Da= nier zu ber geregelteren unferes Leffing zurud. Mehreres was fich in den erften zehn Jahren seines Aufenthalts in Weimar aus dem bewegteften Innern bes Mannes lograng und zur poetischen Gestaltung vorbereitete, ber jest in den Jahren ber ichonften Entfaltung feiner Beiftestrafte ftand, that ihm nicht Benuge. Er fam atvischen seinen äußeren Berftreuungen und seinen innern Beschäftigungen, zwischen Aemtern und dilettantischer Thätigkeit, zwischen Staatedienst und Dichtung in ftete Collifionen, die der funftlerischen Broduction nicht günstig waren. Erft als es ihm gelang, auf eine Zeit lang die Anforderungen feines Sofes abzuschütteln, fich auf einer Reise nach Italien zu ispliren (268.), brach für ihn unter den Anschauungen der alten Runstwerke und unter dem genqueren Verständniffe ber antiken Dichtkunft eine neue Dichtungs= periode an, die ihn aber gang dem Kreise und den Tendenzen jener Naturgenies entruckt zeigt, die er zuerst so mächtig angeregt hatte. (IV. p. 532-48.)

254. Wie tief dieses neue Naturspstem aber bei seiner ersten Verbreitung griff, erkennt man im ganzen Umfange, wenn man die Verbindungen Goethe's einzeln versolgt und die Leistungen und Bestrebungen vergleicht, die in dem ersten Taumel zu Tage kamen. Nicht allein die unruhigen Jugendgenossen und eigentlichen Dichter wurden von diesem ergriffen, auch ältere und gesetzte Männer, praktische Geschäftsleute, deren Natur die Dichtung fern lag, gaben ihm nach, versuchten sich wohl gar an den Werken der Dichtung, oder billigten doch die neu eingeschlagenen Wege, die unsere Literatur genommen hatte. So hatte J. H. Merck aus Darmstadt die wesentlichsten Einsslüsse auf Goethe geübt; er war in

Beurtheilung der Werke der Literatur vortrefflich, hatte Goethe's Talent hervorgezogen und ihm Vertrauen gegeben, ohne in seinen eigenen schriftstellerischen Versuchen den neuen Tendenzen nachkom= men zu konnen. Er war ein Mann des praktischen Lebens, wie Juftus Dofer in Denabrud (1720, + 1794), der in den Rachern der Naturkunde und Runft so richtig fah, wie diefer in der Politit und Staatswirthschaft; er ergriff aber wie biefer in ben Sachen ber fcbonen Literatur die junge, vorschreitende Partei. Möfer, in seinen nütlichen Thätigkeiten vertieft, in einem Lande, bas von je ber Literatur gang fremd war, batte am erften für bie Bewegungen berfelben gleichgültig bleiben durfen, er interessirte fich aber bei verschiedenen Gelegenheiten auf & wärmfte dafür, und schlug sich besonders in seiner Schrift für die deutsche Literatur gegen Friedrich II. gang auf die Seite von Klopftod und Leffing, von Goethe und Bürger, und hieß die Naturtheorien der englisch= beutschen Runft gegen ben frangosischen Geschmack gut. that Belfr. Beter Sturg aus Darmftadt, ber oft mit Mofer verglichen worden ift, und der wie diefer vergeffene dramatische Berfuche magte, Auch J. G. Schloffer aus Frankfurt, Goethe's Schwager, gehört ganz in die Bahl diefer publicistischen Schrift fteller, ber gemäßigten Männer bes politischen Lebens, aber auch Er ftand in afthetischen Urtheilen gang auf ber Seite ber jungen Revolutionare. Dies that auch Friedr. Seinr. Jacobi aus Düffelborf (1843, + 1819), ein Mann, ber mit einer vielseitigen Empfänglichkeit an den Bewegungen unserer Theologie, Philosophie und Boefie lebhaften Antheil nahm; ohne productives Talent, wie er war, wurde erdurch Leffing, Goethe, Wieland und Alle, welche die Literatur aus den Sanden der Schulpedanten in die der eleganten Weltleute herliberspielen wollten, vielfach zur Schriftstellerei aufgemuntert. Go verfuchte er fich benn in Allwill und Woldemar (1775-79) im philosophischen Romane. Werke haben weniger poetisches Verdienst, mehr moralisches Intereffe, weil Jacobi hier das moralische Genie, welches im Werther nur bem Gefühle von einer bestechenden Seite gezeigt mar, bem Berftande in einer unparteilichen, zweiseitigen Brufung vorstellte. indem er nicht undeutlich Goethe's Verfonlichkeit im Auge hatte. War Jacobi poetischerseits diefen Genies zugewandt, fo wandte et sich moralisch sichtbar davon ab. (IV p. 548-66.)

Unter den dichterisch=Productiven der neuen Schule ift ber fruchtbarfte, und ber achte Repräsentant biefer Beit Fr. Max. Klinger (aus Frankfurt, 1753—1831). Von einem feiner Stude hat man diese Zeit die Sturm = und Drangperiode genannt, weil ihr charakteristisches Abzeichen ber innere Rampf ift, in dem fich jene Jugend befand zwischen Ideal und Welt, Berg und Verstand, Freiheit und Convenienz, Natur und Cultur. Der Mann von Gefühl, von natürlichem Triebe, ber fich im Gegenfate gegen die bestehende Welt fah und die Runfte der Politik und der Weltklugheit verschmähte, galt Klingern, wenn er auch nicht dich= tete, als ein Dichter, und burch all feine zahlreichen Werke, Trauerspiele und Romane, geht der Zwiespalt durch, in dem er den Menschen dieser Natur mit der wirklichen Welt fieht, der finstere Schmerz barüber, daß biefe edlere Natur immer im Nachtheile gegen den Weltmann erscheint, eine ffeptische Schwarzfichtigkeit, Die nichts von Vorsehung in einer Welt sehen will, wo das Lafter über bie Tugend fiegt, eine mannische Kraftaugerung und Startgeisterei, Die fich ber Werther'schen Sentimentalität abhold erklart. Rlinger's erfte Thätigkeit fiel auf's Traucrfpiel. Er wetteiferte mit Joh. Anton Leifewit (aus Sannover, 1752-1806) um einen Preis (1774), der auf ein bestes Stud über Brudermord ausgesett war. Leisewit's Julius v. Tarent 1), ein ruhigeres Stud mehr in Leffing's Stil, ward zurückgefett und ber Dichter zog fich ganz zuruck, Rlinger's wildere "Bwillinge" erhielten den Breis und der Dichter cultivirte mit größter Anstrengung sein dra= matisches Talent. Goethe und Shakspeare sind die Mufter; an Rouffeau und Tacitus erinnern die forcirten Charaktere; an Gry= phius ber Mangel poetischer Gerechtigkeit, der aufgetragene Stil, Die Wildheit des Inhalts, die haftige Production. Die früheren feiner Stücke 2) wirkten auf Schiller, auf die späteren geordneterens) wirkten wieder Schiller und die Stolberge zurud: auch in diesen in der formalen Behandlung rubigern Stücken aber find immer die Schäben ber Staate= und Lebensverhältniffe und bie Uebelftanbe ber Convention ber duftere Gegenstand einer tiefen moralischen 216= neigung, die der eigentlichen Poesie wenig Raum läßt. Gben bies ift in der ganzen Reihe seiner Romane der Kall, die mit Ausnahme. bes Bambino (1778) in ber Ausgabe feiner Werke +) alle aufge= nommen find. Der Stil seiner Romane führt sich auf Wieland

zurück, und ganz wie dieser hat Klinger sein inneres Leben in diese Erzählungen niedergelegt, ganz theilt er mit Wieland die französischen Sympathien, nur daß er ganz so stoisch ist wie jener epikureisch, ganz ein bewundernder Schüler Rousseau's, mit dem er Alles für gut hielt, was aus den Händen der Natur kommt, und Alles unter den Händen der Menschen ausarten sah. Auf der Spize aller seiner Werke steht in der Reihe seiner Romane zuletzt das Gespräch zwischen Dichter und Weltmann. (IV. p. 583—92.)

- 1) Julius von Tarent. Leipzig 1776.
- 2) Klinger's Theater. 4 Theile. Leipzig 1786. 87.
- 3) Reues Theater. 2 Theile. Leipzig 1790.
- 4) Cammtliche Werte. 12 Bande. Ronigeberg 1809 16.

Rlinger theilte fich nach beiden Sauptrichtungen, **256.** die Goethe in seinen zwei Jugendwerken, Got und Werther einichlug, in gleicher Fruchtbarkeit. Andere gingen abgetrennt nach Einer diefer Richtungen allein. 3. M. Reinhold Beng (aus Liepland, 1750—92) arbeitete im Drama 1); er schien anfangs ber rechte Mann, Chakspeare nachzueifern, aber er verzerrte ibn in Theorie, Uebersetung und Nachahmung, wie denn alle Diefe Tragodien seiner Schule nur Uebertreibung und Carricaturen in ihm feben, nie die Bescheidenheit der Natur und die Mägigung Die dem englischen Dichter eigen ift. Go find Lenzens Stücke nach seinem eigenen Ausbruck wilde, nachlässig aufeinandergekleckte Gemalde, Die, aus ber Schule Des größten Renners ber Buhne und ihrer Gefete hervorgegangen, nicht ben geringften Ordnungsfinn verrathen. Berwandter mit Klinger's Studen find die menigen von Leop. Wagner 2) (aus Strasburg, 1747-79), und von 2. Phil. Sahn 3) (aus der Pfalz, 1746-1813), die ohne Klinger's Tiefe sich in ähnlicher Robbeit und stumpf= sinniger Kraftaffectation gefallen. Der Maler Friedr. Dull ler 4) (aus Kreugnach, 1750-1825) gehört mit einigen feiner Werke in diefen Rreis, mit feinen modernen bäuerlichen Soullen, mit dem Fauft, der gang in dem wühlenden Beifte Diefer Beit empfangen ift, und mit der Genoveva, die fich an Got aulebnt. Um Diesen reihte sich bas Ritter= und Geschichtsschauspiel in

Maffen; es suchte fich nationale Statten, und hatte ein Mittelpuntt unferer bramatifigen Runft werden konnen, Die fest, von großen Schauspielern gehoben, außerordentliche Erfolge hatte. Allein leider war gerade an ben Orten, wo wie in Bamburg und Berlin eine otbentliche Buhne war, tein Nationalfinn, und roof diefer war und fich für das bifforische Drama empfanalich zeigte, wie in der Schweiz und in Milnchen, war teine Buhne. An Baiern wurden fogar die vateriandischen Schauspiele verboten. (IV:::p. 566-83.): hand i. " '... and the contract of ที่เรียกให้ เพลิง (ค.ศ. ค.ศ. **เริ่มเต้)** เพลิง (ค.ศ. ค.ศ. ค.ศ. ค.ศ. ค.ศ.

11'1) Gefammelte Schriften berausgegeben bon Lubwig Died. 3 Theffe. ppinii. Berlin: 1828. The all the tree of the containing the original containing

3) Der Aufruhr in Difa. Ulm 1776. u. A.
4) Werte. 3 Banbe. Deibeiberg 1811. Neue Ausgabe 1825.

13 4 257. Einfeitig mit bem Momane: beschäftigte finden wir dagegen Wilhelmissieinse (aus Ahlrengen, 4749-1803)2); Er war aus Wieland's Schule, bann mit ben Balberftabterft verbündet, dann in Duffeldorf mit Jacobi befreundet, bis er frater bon Allen verlaffen fland. Seine Werte folieffen fich Diefen drei Stadien feiner Umgebung an. Er faßte zuerft Bieland's finnliche Seite auf, und übertrieb fie in feinen Sinnge wichten (1771); ber-leberfetting bes Wetrom (1773), und andern Etzählungen in foldem Cynismus, it bag Wieland fich von ihm Ivolagte: Diergufinbefchäftigten fich Beinfe mit ber (profaifchen) Liebersetung bes Saffor (1781), und Acioft (1782). Sier gehört er in den Kreis der harzischen Dichter, wo vie Worliebe für die Ptallener, Betrarca und Metaftafie, für migftalifchen Klang bet Werfe: wie milest and bei Wieland ein Bauptaugenmert war: Alls man die franzöklichen Minfter abwarf, wied man in Ronigs Berge (Hamanni mid ihrerber) nauflibie Deletitalen, in Boethe's Roeife auf die Englander, in Gottingen auf Die Griechen, in veim mittelbeutschen Gitiche von Pranken, "Thuringer und bein Mary auf bie Sublinder. Meinherd and Etlangen hatte bies exoffinet mit weinem Better über bie besten intalientschen Dichter (1763); Mauvillon, der im Alfeld, Coffel und Benunschweig Lebte, hatte Arioft feben 1770:ilberfetet graund wir harten bien

and the first of the control of the

<sup>2),</sup> Die Ainhesmörbegin. Seipzig 1776 u. A. : 1999

(247.), wie er mit Unger biesen als das Haupt affer Dichter ansah. Die Halberstädter Rlamer Schmidt, Gleim, Jacobi wurben aus Unatreontifern Petrarchiften, und Fr. Schmit in Rurnberg wetteiferte mit ihnen, ber weiterhin ben Taffoni und Fortiguerra übersette. In die Reihe diefer Bemühungen gehören auch jene Uebersetzungen Beinfe's. Der Aufenthalt in Duffelborf hatte ihn gang in die Regionen der Runft geworfen, er hatte Stalien besucht. Von nun an beschäftigten ihn die Probleme ber Runft, die Gegenfage von Runft und Natur, antite Ideale und niederländische Wahrheit; er schrieb Runstromane (Ardinabello 1787, Hildegard von Hohenthal 1795 u. A.), in denen er beibe Richtungen ber Runft, gegen ben flaffischen Windelmann gerichtet, auf gleicher Linie zu achten biet; in deren afthetischem Baue er confequent gemeine Genrebilder lieferte, die unter Riquren im beroischen Stil ber Untite spielen; in beren moralischer Tenbeng er im extremften Ginne jener Zeit die kunftlerische Licens und ein nacktes Naturleben als bas Mittel empfahl, bas Die Runft überhaupt bei und allein berftellen konnte. (V. p. **5---18.**)

<sup>1)</sup> Sammtliche Schriften, herausgegeben von heinr. Laube. 10 Banbe. Leipzig 1838 u. f.

nan gepflegt ward, bildete sich in Göttingen aus Klopstock's Anhang eine Schule, welche die neuen Dichtungstheorien befonsders auf die Brit anwandte. Ihr Mittelpunkt war Anfangs Deinx. Christian Boie (ans Meldorp; 1744—1806). Er gründete mit Gotter den Musenalmanach (1770), der ein Sammelplay für die einzelnen lyrischen Producte aller jungen Talente werden sollte, im Aufange ohne bestimmte Tendenz. Bald aber trennte er sich von Gotter, und ward nun ein strenger Anhänger von Klopstock, dem teutonischen Parbenthume, dem Boltszgesang und der antiken Dichtung, er warf Ramler und die Erotiker wie Jacobi und Wieland ab, und die junge Gesellschaft um ihn her nahm gegen diesen letztern und seine sittenverderblichen Dichtungen eine seindliche Stimmung an. Boß gab dieser neuen Tendenz nicht die Kleinste Nahrung; man schloß (1772) einen

förmlichen Bund der Freundschaft, Dichtung und Angend, in ben fich Rlopftod felbst aufnehmen ließ; man trat mit ben Dich tern in Breugen, Salberftadt, Braumichmeig, mit Goethe, mit Claudius, mit Rlopftod's nordischem Unbang in Berbaltniffe. und es begann auch bier eine neue Mera. Rlopfiect foien große Projecte mit bem Bunde zu haben, ber Bund auf ihn geftilist großes Gelbstvertrauen. Das gange Wefen biefes Mannes ichien bier eingesenkt zu sein und neu lebendig zu werden, feine getheilten Richtungen aufs Batriotische, Antile und Christische tauchten einzeln und vereint aufs Reue bervor. Seine Gelehrtenre publit, die gerade 1774 erschien, galt hier und in Goethe's Rreis für die einzig richtige Aefebeile; man ging ganz in die neue Naturdichtung ein, verachtete Gelehrfamkeit und Schulweisbeit aus Grundfat, und nahm sich ben schlichten Claudius zum Muster. Bog felbst achtete bamals Offian bober als Somer. und Bürger ward in ber Lyrif ber eigentliche Repräfentant ber erneuten Bolle= und Naturdichtung, wie fie Berber begebrte. wie sie Goethe im Got bramatisch eingeführt hatte. (V. p. 22--50.)

Sottfried Mug. Bürger (aus bem Salberftabti= fcen, 1748-94) 1) war aus Gleim's hichterischer, aus Rlotens (in Salle) moralischer Schule bervorgegangen, und hatte in bes Lettern Gesellschaft frühe bie freien Sitten ber jungen Genieß geübt, Die Die Schranken ber Sittlichkeit als pedantische Bemmungen übersprangen; auch in Gottingen lebte er im luftigen und wie in dem Strasburger Argife nahm man hier Shaffpeare jum Belben, und die Ummittelbarteit feiner Dichtung jum Mufter. Die Ermunterung Berder's, Die Beispiele englischer Bollsvoeffe in Percy's Sammlung (2484) famen hinzu, Bilr ger's Talent zu entscheiben, und er lieferte nus jene Gebichte 2), deren Werth er in ihre Popularität feste giene Ballagen von gang eigner Lebendigleit und Rraft, Die mit ber leichten Gabe bes blinden Raturgenies mur fo hingeworfen fcheinen. That aber waren seine Bedichte mit ber größten Sorgfalt und Besonnenheit gearbeitet, so kritisch gefeilt, als pathologisch ent flanden; bald ward ihm das Princip der Correctheit fo wichtig. als ihm früher das der Bollsthumlichkeit und einfachen Ber-16\*

spändlichfeit allein, Berückschitzung zu verdienen sichten, und er ward weiterhin zein Borbild der Kommanist und Sonstenpoesse, die am i weltesten von ihem Wolfsliede abliegt. Dagegen blieb Matich. El au d.in 8: (aus dem Holfeinsehen, 1740—1815)»), ein Main von der simpelsten Natur, auf dem Extreme popularer Dichtung in den ivenigen Gedichten hängen, die er in dem Wandsboeker. Boten schrieb; im ihnen ist aller Poessessanz wie absichtlich gelösst, denn Claudius war mehr als Andere ein er klärter Feindustler Dichtung, die als Kunst gelten wollte. (N. p. 50—40.)

- - 1835 . 2) Seine Gebichte zuerft Gottingen 1778.
- 3) Claubius Werte. 4 Banbe. Hamburg 1829. zuerst 1775 u. f.

er in the country old they and they will be and of

es maniferent sentinopa as med as 260: 280ran Burger bereinte bas Befcheibene, Bauerliche und Ibplusche, bas Claubius' Gigenthum wor, mit bem Stolzen, Classischen, Ritterlichen und Romantischen, bas bie Brüber Christian (1748-1821) und Fr. Leopold Grafen gu Stolberg (1750-1819), und besonders ben Lettern charafte Affre! 1. Burger hatte fu Rippfiod Teine Beziehung; Claubfus Ceinte zu feiner aneiten Seite !! eine fchwache zu feiner bardfichvatellandifchen, eine entfchiedene gir feiner driftlichen: Fr. Stolberg geht gang in Ropftock auf. Wie diesem war es ihm unent-Behrlich ble Boeffe ind Beben zu tragen; wie biefer thette er fich 'in jene brei Matungen gugleter, übertrieb fede und fcheiterte in feber ; wie biefer wollte vel and bein vollen Herzen Vichten und Ammerter Inspiration | und da in ber That biefe Gabe ihm abging, "19" tauftite er fich bie poetische Eraltation durch einen Broang ber Einbildung an. 3th Riopftod's patriotifcher Richtung find eine Anzahl Lieder, und die Schauspiele beider Brider geschrieben ; seit der Revolution aber wurden ihre freisinisigen Stimmungen, wie Rlopftod's, gang ind Gegentheil verlehrt. In Der untiten Richtung entfluitbett iniehrere leberfegungen griecht= feber'i Duninent und ber Polias i bie eignen Schaufpiele (1787) der Britbet And in Gopholles Gill gefchrieben, und vertathen es am bettelleffen, Wie biefe Dichter mir burch die geschlette Sailbhabung einer eblen Form etwas bedemten. Friedrich's Jamben (1784) suchen die Satire aus der ischnoachen Gestalt; die ihr Rabener bei uns gegeben hatte, so zu einem einfachen Stile zurückussihren, wie Voß die Joulle. Die Infel (1788) sührt schon zu der dritten, romantisch ichtstillichen Periode über, der
sich Fr. Stolberg seit eben diesem Iahre hingab i wo er Schle
ler's Götter Griechenlands als hebnisch ungriffe Von nun an
stad die dichterische Aber in ihm and in ind seine in christicher
Tondonz geschriebenen Werte (italienische Veise, 1794). Gespräche
Peatols, 1793, Geschichte der Religions Christ u. a.) haben
nichts mehr mit der Poesse zu schaffen. (VI p. 125—32.)

Der Brüber Seolberg gesammelte Beitel 20 Abille hamburg 1820-25:

...

s in the fallerland of the first

sorder Manie

Wie im Halberstädter Kreise die Epistel, so war in bem Göttinger bie Joule eine Art kanonischer Gattung und neben ihr das verwandte Natur- und Landlied. In diefen Zweigen versuchten fich Alle, so verschieden fie auch maren; fie sprechen den Sinn dieser Schule für Volksthum, Ländlichkeit und Häuslichkeit aus, und von ihr ging eine verbreitete Lyrik (Matthisson. Salis u. A.) aus. Wenige ber in dem Bunde vereinten Junglinge, wie Carl Cramer und far. Sahn, Bilgten bem Braftgenfalischen Wefen: magethan, it filt blein: Gatineg beine Neigung : Andere tole Fohr Maxitin Milber H. (and Uling. 1750—1815), umd Ludw. Seinr. (Chelifiblity?) (aus Mas rienfee . 1748-761 cultivirten fie and einer übermäßig weichen Gemüthsart, und elegischen Stimmung; in vichtiger Mitte bielt fich Soh. Beine. Bog 9) (aus Commertborf, 1751--1825), ber eigentliche Repräsentant : bes i Buibes, wher neben Bürger die nachhaltigsten Wirkungen: aufodien beutsche Dichtung geübt hat. Seine griechische Schule machtenicht von früh auf anm Gegner der lprifden Trivialitäten unserer Ergiffer, er femte von: Rlopftod die Dbe cultiviren, und verfocht mitrihm die Erhöhung: der poetischen Sprache; er trug diese auf die schichten Hausund Raturlieder über, und bedachte fich micht diefen einfachen. Gegenständen badurch etwas zu viel , Authurn zu leihen , benn, Ihm hatte der gemeinmutige Zweck, fün den er feine Lieder

dichtete, etwas Feierliches und Festliches in sich. Bersmaaß und Sprachgewalt ist bei Boß in Theorie und Praris so ausgebildet, daß dies allein schan poetische Wirkung macht. Dier bildet er das ansängliche Bestreben der schlessischen Dichter nach dieser formalen Seite der Dichtung hin auf der Spize aus, so wie auch seine Lyrik, nur gesteigerter und mehr verallgemeinert als die schlessische, wesentlich Gesegenheitspoesie ist. Dies kann wie bei herber ein Rest alter Einslüsse sein, denn Bosens heimath (Mecklenburg) hing literarisch immer mit Schlessen und Preußen zus sammen. Auf einer neuen Höhe stellt Boß jenes frühere Gesichlecht wieder dar, das zwischen patriarchalischem Protestantischung, deutschem Balerlandssinn und Begeisterung für das Alterthum ein schnes Einverständniß stiftete, das mit der Dichtung die Sittlichkeit in Eins verwebte und die Musen mit den Härsten des nordischen Bolkscharakters versöhnte. (V. p. 59—69.)

<sup>(1)</sup> M. Miller, Gebichte., Ulm. 1783.

<sup>2)</sup> bolty, Gebichte, herausgegeben von J. D. Bos. Konigeberg 1833. Buerft: Samburg 1783.

<sup>3) 306.</sup> Deinr. Bof, fammtliche poetifche Werte, herausgegeben von Abrasbam Bof. Leipzig 1835. gr. 4.

<sup>262.</sup> Alle jene brei Geiten, Die Rlopftock in getrennten Richtungen angegeben hatte, erscheinen in Bogens Enife (1783) aufs lebendigste verschmolzen, dem ersten Gebichte, das durch Natureinfalt und Reinhoit der Form zugleich dem Meister unferer Dichtung felbft intponirte. Es war natürlich, daß Bogens Starte Die Julle warb, : eine Gattung, Die fich gang in ber ländlichen und häublichen Sphäre bewegt, worin bie Gattinger Schule heimisch mar, Bog führte fie auf einen gang reinen Standpunkt jurud, indem er formell ben Theofrit in's Muge fafte, und die Berberbniffe ber mittleren Zeiten fallen ließ, mas teriell aber ben Naturinhalt, ben er in der Beimath empfing, in fie einführte und die artadischen Zustände verließ, die noch Gefiner behandelt hatte. Auf diesem Bege der Berschmelzung antiter Form und materländischer Stoffe in ber Idulle folgten ibm 3. Beter Debel 1) (aus Bafel, 1760-1826) und Joh. Martin Ufteri 2) (aus Bürich, 1763-1827); Beibe manbten,

wie Theokrit, und wie Bos in einigen kleineren Johllen, ihren Bolksdialekt an. Dem Letzteren gelang die Johlle nicht rein, sie trug bei ihm die Carricaturzüge der komischen Spople. Aber bei Hobel ist sie in Ginem Beispiel (die Wiese) unübertroffen; und auch seine Lieder, zwanglos aus dem ganz idhilischen Gemüthe und Sharakter eines Mannes geflossen, der, im Landleben erwachsen, den Ideenkreis des Bolkes auf's innigste kannte, und nie versucht war ihn zu erweitern oder zu überspringen, haben an ächter Raivetät in den Naturdichtungen neuerer Zeiten nicht ihres Gleichen. (V. p. 69—76.)

- 1) Allemannische Gebichte. Aarqu 1838. Buerft 1803.
- 2) Dichtungen, herausgegeben von David Def. 3 Theile. Berlin 1831.

263. In den größeren Gattungen der Poeffe haben fich fämmtliche Göttinger, wenn man nicht die Schauspiele ber Stolberge in Anschlag bringen will, nicht versucht. Im Anfange zwar war die Aussicht auf größere epische Gedichte unter den Junglingen allgemein, allein es blieb bei bem Willen. Die Achtfamteit auf Diefe Gattung aber hatte ben bedeutsamen Erfolg, dag man aut Homer fiel, und daß fich ein Wetteifer bilbete, ihn in würdiger Ueberfetung bem Vaterlande zu bieten. Die Ehrfurcht vor ben Alten war in diefem Kreise allgemein; der jonische Dichter ver= drängte bier gum erstenmale ben Offian, und bald mard bie Begeisterung für ihn bier fo groß, wie in Goethe's die für Chatipeare: erft nach der Ginburgerung beider Dichter fchien unfere Boeffe ihrem Bobepunkt zueilen zu konnen. Bodmer, Burger, Stolberg verfuchten fich nach einander an dem homerischen Cpos; aber erft Bog fchien das richtige Maaß von Barme und Ausbauer, von griechischer und deutscher Sprachkenntniß, von Philologie und Dichtergabe jugleich zu befigen, um das Werk zu vollenden, bas ein, Ranon für unsere deutsche Uebersehungekunft ward und diese felbft Bu einer Birtuofität gesteigert bat, die teine andere Nation erreichte. Dies war für unfere Originaldichtung felbst von erstaunlichen Folgen. Im homer fchien fich ber lange Streit über Regel und Na= tur in der Poefie zu lofen; Er und alle Griechen, bisher nur im Befige der Gelehrten, galten unbefehen für die Mufter ber claffe ichen Regularität; jest da die Ilias und Oduffee in den höhern Classen ein Bylksbuch ward, fand matt in Home weing Megel; gete ein neues Ideal der Form, und der Malur gugleicht. Jeht erst entschloß sich Goethe, in seinen Dranten die Pnosa zu verslassen, und in Weimer, mußte, sich, durch Bosens Homer; erst ein Begriff von Prosodie und ppetischer Form, sestischen; man hob sich Angesichts, der neubelebten antiken Dichtung, überall zu einer neuen Wirde aus der vielsachen Platheit und Niedrigkeit empor, zu der die Naturschule geführt hatte. (Vp. 58—58.)

264. Ueberall in diesem Göttinger Kreise gewahren wir, im Gegensate zu ben Rlinger, Lenz und Beinfe, die ftete Diefelben und fich gleich blieben, mit ber Beit Beranberungen und Fortschritte eintreten, und dies ift für die ganze Wendung, die unsere Boefie zunächst nahm, bedeutsam. Erft waren die jungen Dithter filt ben Raturgenles enge velfthinolgen, fpliter traten fie fammtlieb nach berichiebenen Richtungen hir fab : Burger tam von Boundaritation Glegang, bie Stolbeige, Die anfangs gang gir bein , bertulischen Centaurengeftflechten bon rober Raturtraft geforen wollten, traten gang in Die Borntehutgeit ihres Standes hetlich; Bog; ber erft bad afthetifche Regelbuch fo weit wegmarf ible alle feine Jugendgenoffen, nabit fich follter Begen Berber ber Refle und Correctheit an't endler überhoon das claffifche Pelicip ganz entschieden die Natierdoctein bie Gesey der Schinhelt und Des Ideals fing an liber bas ber Bahrheit und Realität in der Kunfttheorie zu flegen; elite neue Magigung faßte gegen bie neunziger Jahre bin allgemeine Wurfel, und Die rus bige Redersetzung unferer Sprache und Dichtung lettete fich ein. ๆ ขาม ทำใหม่ และ และ ของท่องเป็น และ ได้ได้ เลืองได้

265. Diese Uebergänge versolzen ibir junachst an unseren beiden größen Dichtern, Gbethe und Schiller ivo sie am entsthiedensten sind. In Fr. Schiller in Marbach, 1759 — 1805) dramatischen Jugendproducten aberblicken wir gleichsam die Sumute aller der Tendenzen, die die Starkgeisterei der siediger Jahre aufgebracht hatte, noch einmal in einer Concentration und zugleich in einer größern Kunstordnung, wie sie in den Leistungen von Goethe's Anhang nicht zu finden war. Dies läßt sich daher erklären, weil Schillern alles das Oruckende in den politischen und privaten Verhältnissen, das den Gegenstoß

jener Jugend hervorrief, naher berührte. Im Guden von Deutsch land war ber politifche und geiftliche Despotismus, bas Joch einer altväterischen Beit und Sitte, Die hergebrachte geistige Rins fternig weit fühlbarer als im Norben; Aufflarerei und Freigeis fterei waren baber bier je verponter besto lockenber. Muf bas erfte freisimigere und gebilbetere Geschlecht, bas in Würtemberg Die Fortschritte ber neuen Gultur in Deutschland theilte, auf die Mofer, Abbt, Suber, Gemmingen u. A. folgte balb, nachbem Wieland bas Beispiel bes frangbfifchen Illuminatismus gegeben hatte, ein anderer Schlag Literaten, Die bas neue Licht in bie Maffe bes Bolts zu tragen suchten. Go thaten 2B. L. Wether= Im, der an Wieland und die frangofische Philosophie fich an= fnüpft, und Fr. Daniel Schubart 1), ein Unhänger Rlopftoch's, ber englischen Literatur, bes Shatespeare und ber neuen Gothe's fchen Schule. Beibe, gang verschieden in ihrer Natur, berührten fich im Libertinismus ber Sitte und ber freifinnigen Richtung ber Beitschriften, mit benen fie zu wirten fuchten, fo wie in ben unglücklichen Schickfalen, die der Lohn ihrer Opposition waren. Schubart ward unter Bergog Rarl gefangen gehalten, an beffen Militarafabemie Schiller unter einem harten bisciplinarischen Druck gebildet wurde, bem er fich fpater (1782) burch eine gewagte Nlucht entzog. In einem Kreise gleichgefinnter Genoffen ftraubte fich die freiere Seele gegen die Unterbrudung bes Gei= ftes; fie lafen Schubart's Gebichte feit feiner Gefangenfetung befto eifriger und fielen Gothe's Schule ganz bei. Schiller's Jugendgedichte find wie Schubart's aus Ginfluffen von Rlopftock und Bürger zugleich entstanden; boch tam er bald von ihnen gurud, und es war eine Stimme gegen biefe Richtung feiner erften Jahre felbit, ale er fpater Burger's Gebichte mit einer ftrengen Rritit angriff. (V. p. 134 - 44.)

1) D. Schubert, Gebichte. 3 Banbe. Frankfurt 1829. Zuerst 1787. Egl. Schubarts Leben in seinen Briefen. Bon D. Fr. Strauß. Berlin 1849.

266. Unter Schiller's bramatischen Producten waren bie Räuber (1781) wie ein Manisest gegen den unnatürlichen Druck, der auf der jungen Gesellschaft lastete; sie wurden in Mannheim mit großem Beifalle aufgeführt, und machten den ähnlichen Eindruck, wie Göt; wie aus diesem die Ritterromane

fo entstanden seit den Räubern eine lange Reihe von Räuberroma= nen, als eine besondere Gattung. Der Erfolg entschied Schiller's Bestimmung für die Bühnendichtung, Fiesco folgte (1783), und eröffnete die historischen Dramen, in benen ber Dichter am größten geworden ift; das Drama baut fich, wie das Bolksmäßige Epos thut, auf bem Boben ber Geschichte auf, in welcher Richtung überhaupt bas Schauspiel am bochften geftiegen ift. War in ben Räubern ber Gegenfat ber jugendlichen Phantafie gegen die Wirklichkeit im Allgemeinen, ober die Berruttung bes Familienlebens geschildert, im Fiesco unter ben Berruttungen bes Staatelebens einer fener Lieblingecharaftere ber Zeit entworfen, dem das Gefet der alltäglichen Moral zu eng ift, fo ift in Rabale und Liebe (1784) Die Rluft ber Stante und bie Berrüttung bes Soflebens ber Gegenstand. In Diefem Stude hat Schiller das meifte Verhältniß zu den Klinger und Wagner, in Fiesco erinnert er an Emilie Galotti, in den Räubern an Goethe und Leisewit, wie nachher im Don Carlos an Nathan. Dichter versammelte in Diesen wenigen Stücken von Seiten bes Vortrags alle Manieren Diefer bramatischen Epoche, wie er alle Richtungen bes ftarkgeiftigen Ausftrebens barin niebergelegt hatte, bis auf die Eine gegen die Grenzen bes menschlichen Geiftes, bie Goethe im Fauft darftellte. (V. p. 144-49.)

267. Wie in diesen Dichtungen so war Schiller in Sitte und Leben damals in den Unklarheiten und Extravaganzen jener Zeit befangen. Aber in den Widerwärtigkeiten seiner Schicksale seit der Flucht aus Stuttgart begann sich Geist, Charakter und Runst in ihm zu läutern. Freunde und Bewunderer zogen ihn nach Dresden und Leipzig, er kam von da nach Audolstadt und Weimar in neue Umgebung, er rang sich aus vielfachen sittlichen und intellectuellen Zweiseln unter dem Ginflusse edler Menschen los, und auf seine Aunstansichten begannen die Alten zu wirken. Er las damals die griechischen Tragiker noch in französischen Ueberssehungen; in Vosens Homer aber ging ihm wie Goethen ein neues Licht auf, und er studirte nun die Alten zur Reinigung seines dichterischen Geschmacks. In der Zahl seiner Gedichte sprechen die Künstler und die Götter Griechenlands

(1788 u. 89) die Veränderung zuerst aus, die in ihm vorging; in der Reihe seiner Dramen Don Carlos (1787.) Dieses Stück war zuerst auf ein Familiendrama in Prosa angelegt; jetzt setzte er es in Verse um, und rückte es auf die Höhe einer historisschen Tragödie, worin er aus allen senen Gegensägen der Natur und der Convention, die der allgemeine Gegenstand der Tragödie sener Jahre waren, den größten heraushob, indem er Weltbürzgerthum, Naturrechte und Vernunft gegen Despotismus und Willstühr setzte. (V. p. 149—56.)

268. Auf eben diefen Standpunkt einer erhöhten und geläuterten Sittlichkeit und Runft war um eben Diefe Zeit auch Goethe getreten, als er in Stalien verweilte, aus ber Umgebung bes Bo= fes sich felber wiedergegeben (253.). Er hatte in Weimar ben Grund zu der Entfernung aus der Gefellschaft feiner Jugend= freunde gelegt, in benen Naturfraft und unbandiger Geift ungezähmt war; zugleich fing er an, in dem Glauben an die englische und nordische Naturpoesie irre zu werden; Arioft und homer traten neben Shakespeare und Offian, aber fie maren Goethen nur halb lebendia. Alles drängte ihn jest nach dem Alterthume und nach Stalien, wo er ein neues Leben begann und zu einem Gefühl bes Gluckes gelangte, bas er früher nicht kannte, indem er mit feiner alten Strebfamkeit eine neue Rube und Mäßigung verband; Die ,, titanischen Ibeen feiner Jugendjahre waren ihm jest nur Luftgeftalten, Die einer ernfteren Beriode vorspulten;" er schied fich jest von den Lavater, Jacobi, Claudius und den letten Freunden fener Zeit, mit benen er auch noch in Weimar in Berbindung gewefen war. Er verkannte nicht, wie heilfam es gewesen war, daß man in jener frühern Periode zu einem gewiffen Naturftand in Leben, Wiffenichaft und Runft zurudgekehrt, fest aber fand er nothig, zu diefer Freiheit auch Ordnung und Geschmack, zu diefer Natur Ideal, ju der Wahrheit die Schönheit hinzuzufügen. Den antiten Runftwerken in Italien gegenüber legte er ben gothischen Geschmad in ber Bautunft, ben mittelalterigen in ber Malerei ab; er tam auf bem boppelten Umwege ber Beschäftigung mit ber plastischen Kunft und mit ber Naturkunde zu neuen Ansichten auch der Dichtkunft. Die Schöpfungen der Natur und der Plastik vergleichend fand er, daß die erftere überall wie eine Rünftlerin nach

(247.), wie er mit Unger biefen als bas Saupt aller Dichter anfah. Die Salberftadter Rlamer Schmidt, Gleim, Jacobi wurben aus Anatreontitern Betrarchiften, und gr. Schmit in Rurnberg wetteiferte mit ihnen, der weiterhin den Taffoni und Fortiquerra überfehte. In die Reihe Diefer Bemuhungen geboren auch jene Uebersetzungen Beinfe's. Der Aufenthalt in Duffeldorf batte ihn gang in die Regionen ber Runft geworfen, er batte Stallen besucht. Bon nun an befchäftigten ihn die Probleme ber Runft, die Gegenfage von Runft und Natur, antite Ideale und niederlandische Wahrheit; er fchrieb Runftromane (Ardinghello 1787, Hildegard von Hohenthal 1795 u. A.), in benen er beibe Richtungen ber Runft, gegen ben flaffischen Windelmann gerichtet, auf gleicher Linie ju achten bieß; in beren afthetischem Baue er consequent gemeine Genrebilder lieferte, bie unter Figuren im heroischen Stil ber Untite fpielen; in beren moralischer Tenbeng er im ertremften Ginne jener Zeit die kunftlerische Licens und ein nactes Naturleben als bas Mittel empfahl, bas bie Runft überhaupt bei uns allein herstellen tonnte. (V. p. **5-48.**)

<sup>1)</sup> Sammttiche Schriften, herausgegeben von heinr. Laube. 10 Bande, Leipzig 1838 u. f.

nan gepflegt ward, bildete sich in Göttingen aus Klopstock's Anhang eine Schule, welche die neuen Dichtungstheorien befonsders auf die Brit anwandte. Ihr Mittelpunkt war Anfangs Deinr. Christian Boie (ans Meldorp, 1744—1806). Er gründete mit Gotter den Musenalmanach (1770), der ein Sammelplay für die einzelnen lyrischen Producte aller jungen Talente werden sollte, im Ausange ohne bestimmte Tendenz. Bald aber trennte er sich von Gotter, und ward nun ein strenger Anhänger von Klopstock, dem teutonischen Barbenthume, dem Boltszgesang und der antiken Dichtung, er warf Ramler und die Ervtiker wie Jacobi und Wieland ab, und die junge Gesellschaft um ihn her nahm gegen diesen letztern und seine sittenverderblichen Dichtungen eine seindliche Stimmung au. Boß gab dieser neuen Tendenz nicht die Kleinste Rahrung; man schlos (1772) einen

förmlichen Bund der Freundschaft, Dichtung und Angend, in ben fich Ropftod felbst aufnehmen ließ; man trat mit ben Dicktern in Breuffen , Salberfladt, Braunfchweig , mit Goethe , mit Claudius, mit Rlopftod's norbischem Anhang in Berhältniffe. und es begann auch bier eine neue Mera. Rlopfied fchien große Projecte mit bem Bunde an haben, ber Bund auf ihn geftüst arofies Gelbstvertrauen. Das gange Befen biefes Mannes ichien bier eingesenkt zu fein und neu lebendig zu werden, feine getheilten Richtungen aufs Batriotische, Antife und Christliche tauchten einzeln und vereint aufe Reue bervor. Seine Gelebrtenre publit, die gerade 1774 erschien, galt bier und in Goethe's Rreis für die einzig richtige Aefthetit; man ging gang in bie neue Naturdichtung ein, verachtete Gelehrsamkeit und Schulmeisbeit aus Grundfat, und nahm fich ben schlichten Claudius zum Mufter, Bog felbft achtete bamals Offian höber als Somer. und Burger ward in ber Lyrif ber eigentliche Reprafentant ber wie fie Berber begebrte. erneuten Bolle- und Naturdichtung, wie sie Goethe im Got bramatisch eingeführt hatte, (V. p. 22--30.)

Gottfried Mug. Burger (aus bem Salberftadtifchen, 1748-94) 1) war aus Gleim's bichterischer, aus Rlopens (in Dalle) moralischer Schule bervorgegangen, und hatte in bes Lettern Gefellschaft frühe Die freien Sitten ber jungen Genies geübt, die die Schranken der Sittlichkeit als pedantische Bemmungen übersprangen; auch in Göttingen lebte er im luftigen Bertebr, und wie in bem Strasburger Rreise nahm man bier Shakfpeare jum Belden, und die Unmittelbarkeit feiner Dichtung zum Mufter. Die Ermunterung Berber's, Die Beispiele englischer Bollsvoeffe in Bercy's Sammlung (2484) tamen hinzu, Bitz ger's Talent zu entscheiden, und er lieferte uns jene Gebichte 2), deren Werth er in ihre Popularität fette, jene Balladen von gang eigner Lebendigkeit und Rraft, Die mit ber leichten Gabe bes blinden Raturgenies mur fo hingeworfen fcheinen. That aber waren feine Gedichte mit ber größten Sprafalt und Besonnenheit gearbeitet, so kritisch gefeilt, als pathologisch entftanden; bald ward ihm bas Princip der Correctheit fo wichtig, als ihm früher das der Bolksthumlichkeit und einfachen Ber-16\*

fand bei feiner Rückkehr burch Schiller's Dramen die Aufregungen ber Genialitätszeit, die er abgelegt hatte, zu Baufe noch in neuem, frifchem Bestande; und bies mochte ihn bewegen helfen, ben lange iberbachten Stoff bes Rauft gur Bearbeitung bervorzusuchen, bon dem 1790 das erfte Fragment erschien. Denn diefes Gebicht, in besten sogenanntem ersten Theile das Schönste geleistet ift, was poetifde Darftellung geben tam, tonnte niedergefdrieben fcheinen, um jene duntle Sturm = und Drangzeit zu verabschieden, Die er felbft in ihrem tiefften Gehalte zu seinem Gegenstande nahm. Die Rigur bes Fauft, fcon wie fie fich in bem alten Bolksbuche (123.) darftellt, bot fich von felbft zum Abbilde der titanischen, schrankenlosen Naturen jener Johre bar, und baber tam es auch, daß neben und vor Goethe ichon Leffing, Maler Müller und Rlinger auf benfelben Gegenstand unabhängig fielen, daß Goethe's Ge bicht damals und fpater einen Jeben, ber bie Periode ber Startgeis fterei an bem Zeitalter im Großen oder an fich im Rleinen erlebte, aufs lebendigste ergriff, und Biele zur Nachahmung und Fortfetung reigte. Der Beld Diefer Dichtung erscheint überall in bem energischen Streben nach jenem fernen Biele menfchlicher Bolltommenheit, das den dunkeln Ahnungen der Genialitäten jener fiebziger Jahre überhaupt vorstand. Man wollte zu einer Naturlichkeit ber Lebensverhältniffe gurud, die unter bem Drud conventioneller Sitten verschwunden war; man : wollte die Rechte ber Sinnlickeit und des phofischen Dafeins herstellen, die durch die Einfeitigkeit des abgezogenen geiftigen Lebens im Mittelalter gelit= ten hatten; man befriegte baber alle Schulgelehrfamteit, alle leblofe Wiffenschaft, alle greisenhafte Vernunft; bas Gleichgewicht : Avoischen den physischen und fittlichen Rraften follte bergestellt, der -Reichthitin der Ginfichten und Ertenneniffe neben der hochften Lebendigkeit und Empfänglichkeit der Empfindung behauptet werben; Die Unabbangigfeit rober Sitte und Die Benuffe bes feinern, bobern , Lebens, Weisheit und Affect, Sinn und Geift, Berftand und Geflihl , Ratur und Gultur follten in dem menschlichen Wefen nicht mehr getrennte, feindliche Rrafte fein. Dies war eben bas, was Goethe in Italien in Bezug auf die Runft erreicht hatte, als er die frühern Gegenfate zwischen Natur und Ideal löfte; eben bas was er im Alterthum in Bezug auf die Gefammtheit ber menfchlichen Bilbung erreicht fal, wo Vernimftigleit und Natürlichkeit nicht in habung einer eblen Form etwas bedeuten. Friedrich's Jamben (1784) suchen die Satire aus der ischnoachen Gestalty die ihr Rabener bei uns gegeben hatte, so zu einem einsachen Stile zurückzusühren, wie Boß die Johle. Ober Prifel (1788) sührt schon zu der deitten, romanisch ichtstillichen Periode über, der sich Fr. Stolberg seit eben diesem Iahre hingab i wo er Schleler's Götter Griechenlands als hebnisch ungriffer Von nun an stade die dichterische Aber in ihm ansipund seine in christicher Tendung geschriedenen Werke sitalionische Geise, 1794). Gespräche Pkatols, 1793, Geschichte der Rasiglung Griffi un a.) haben nichts mehr mit der Poeste zu schaffen. Al p. 185–182.)

Der Brüber Stolberg gesammelte Bette: 20'ABHlet Hamburg 1820-25:

manded Man

Wie im Salberftäbter Rreife Die Epistel, fo war in bem Göttinger bie Joulle eine Aut kanonischer Gattung und neben ihr das verwandte Natur- und Landlied. In diefen Zweigen versuchten fich Alle, fo verschieden fle auch waren; fie fprechen den Sinn diefer Schule für Boltsthum, Landlichteit und Bauslichkeit aus, und von ihr ging eine verbreitete Lyrik (Matthisson, Salis u. A.) aus. Wenige ber in bem Bunde vereinten Jünglinge, wie Carl Crainer umbiffer. Sahn - gilgten bem Braftgenfalischen Wefen nagethan, it fibr biefe Gattung Beine Neigung : Andere wie Boh. Maxtin Milber !). (and Uling. 1750-1813), umb Lubw. Seinr. Chelico ling laus Mas rienfee . 1748-76) aultivirten fie amereiner übermäßig weichen Gemüthsart und elegischen Stimmung; in richtiger Mitte bielt fich Soh. Beinr. Boff ?) (aus Commertborf, 1751--1825), ber eigentliche Repräsentant besin Buites, inder meben Burger Die nachhaltigsten Wirkungen: aufndien Deutsche Dichtung geübt bat. Seine griechische Schule machte ihr von früh auf jum Gegner der lyrifchen Trivialitäten unferer Erotiker, ... er femte von Rlopftock die De cultiviren, und verfocht mit ihm die Erhöhung: der portischen Sprache; er trug biese auf die schichten Handund Raturlieder über, und bedachte ficht micht diefen einfachen. Gegenständen baburch etwas zu viel Rothurn zu leihen, benn, Ihm hatte der gemeinnützige Zweck, für den er feine Lieder

Rabren eine Gruppe von Romanen gufammen (273 - 87.), bie anfangs in einer flichtlichen Beziehung auf die großen Vorgange bes Lebens und ber Literatur liegen, bis weiterhin die Roman-Bettite .. ein: Sagebebürfniß wird, wwo bann gum Theil biefelben Smriftsteller, die vorber auf ernftere Brede eine murbige Thatigteit richteten, anfingen mechanisch für bied Bedürfnif ber blogen Unterhaltung zu arbeiten, Chon fo gruppirt fich gleichzeitig eine Maffe von Schaufpielen (292: 97:), Die aus dem allgemeinen Sang ber Beit und einem gewiffen Enthuffastens für biefe Sattung berporging, zusammen ; Buhne und Schauspielkunft erhoben fich schnell zu einem vorher nicht bagewesenen Glanze. Eben baburch aber entstanden auch hier bringendere Bedürfnisse, und es fehlte auch hier nicht an mittleren Talenten, die für daffelbe Gorge trugen, aber die eigentliche Dichtkunft dabei aus den Augen verloren. Im Romane setzte fich in den neunziger Jahren Jean Paul dem Verberbniß entgegen, im Schauspiel Schiller. Ihr einzelnes Beispiel reichte nicht aus und die fogenannte romantische Schule unserer Dichtung schloß fich ihnen maffenhaft an; auch fie ift vorzuge= weise zwischen Roman und Schauspiel getheilt.

273. Die Romane, die von Grethe und feinen Jugendfremben ausgingen waren vereinzelte Erscheinungen; bie aus neinerem Kunfifinn, bier und ba in acht epifcher Anlage entftanben; und wo fie aus dem geistigen Lebent ber Nation oder bes Indivis duums herausgegriffen waren, wurden fie boch zu kunftlerifchet Alligemeinheit emporgehoben. Das charakteristische Rennzeichen jener Jugerd war, daß fie das wirkliche, profaifche Leben anfeinbeten; daß fie die Poefte bineintragen wollten, daß fie im Drange sines gesteigerten Phartafielebens fich eine beffere Welt erfannen und diese nun wie in ihren Sitten so auch in ihrer Dichtung darzufiellen, und bamit auf die verworfene bestehende Welt zuruckzuwir-Ken fuchten: Gine folde Dichtung fest fich praktifche Zwede ; fle nimmt philosophischen, bibattischen, sattrifchen Charafter an ibr konnen die reinen Formen ber Poeffe, Epos und Drama, nicht dienen, weil: fie zu wenig simmtttelbar wielen i fie ergreift ballet schicklicher die Brofa , beir Roman , der fich gegen teine Art bes Subalts ftraubt: Dennsch konnten Goethe, Klinger n. A. auch in diefer Gattung eine ppetifche Dibe behaupten, weil' fie es in ihnen poetischen Tendenzen nicht mit einzelnen Seiten des Lebens zu thun hatten, sondern allgemein mit der äußern Welt, aus einem Gegensatze des Ideals, das sie sich in jugendlicher. Leideuschaft ges bildet hatten. Das Gefühls= und Geistesleben dieser Jünglinge, wie es sich in der herrschenden Empfindsamkeit und Starkgeisterei äußerte, war nicht auf Einzelnes bezogen, sondern immer auf das gesammte Leben; Beides war aus einer poetischen Betrachtung des Lebens gestossen, nicht aus verständiger Beobachtung seiner Theile und Verhältnisse; ihre Kenntniß der Welt und der Menschen beruhte nicht auf Ersahrung in der äußern Welt, sondern auf dem Triebe der Serzen und dem einsamen Brüten des Geistes über sich selbst. (V. p. 157 ff.)

274. Es konnte nicht fehlen, daß diefer Schule gegens über fich entgegengesette Richtungen in der Poefie und im Letten geltend machten. Es gab Männer, die mit dem wirklichen Leben nicht fo feindselig standen, die praktischer, welterfahrener waren, Die sich von der weiblichen Empfindsamkeit wie von der Schwarz fichtigkeit der ftarken Geister abwandten, die eben so nüchtern was ren wie diese eraltirt. Jene jugendlichen Naturen wollten die Welt revoltiren, es gab Undere, die fich mit Reformen einzelner Mängel begnügten, jene faben die Natur als die Gefetgeberin des Lebens und als die Spenderin des Talents an, Diefe fahen an ihrer Stelle Die Verhältniffe, den Bufall, Erziehung und die Ginwirkungen äußerer Umftande. Jene wollten nichts Rleines und Schwaches ertragen, es gab Andere, die des Menschen größte Zwecke und Beftrebungen oft an die kleinsten Anlässe, Beweggrunde und Mittel gefnüpft faben, die des Menschen Schwäche liebenswürdig, feine Rleinheit rührend fanden, die fich darum freuten, das Titani= fche und Grofgeiftige im Menschen herabzuziehen, das Rleine binaufzuheben. Indem man auch auf Diefer Seite Die Lebensauficht in Romane niederlegte, entstand eine Reihe gegenfählicher Werte, worin eine humoristische, beitere, bescheibene, jabeschränkte Lebensbetrachtung an die Stelle des tragischen Eruftes der Genialen gefett mar, und worin die platte Wirklichkeit nur allzu oft die Stelle ber Boesie vertreten follte. Wenn die Genialitäten nichts Balbes ertragen wollten, immer das Allgemeine einer totalen Menfchenbildung. im Auge hatten, fo verweilte man hier gerade auf dem Befonderen.

Die Schreiber, oft felbst Originalcharaftere, die von Einer Leidensschaft oder zufälligen Laune so beherrscht waren, daß diese alle andere Geistesoperationen beherrschte, schilderten am liebsten eben solche Originale und Sonderlinge; sie stellen die Kleingeisterei und Pussillanimität wie zur Demüthigung des starkgeistigen Stolzes dar, und sie traten hier und da ausdrücklich, fast immer in stiller Opposition gegen die Empsindsamkeit wie gegen die Genieseuche auf. (V. p. 167—66.)

275. Den pragmatischen und humoristischen Romanschreis bern, welche ihre Werke vorzugsweise als Beilmittel gegen die epi= bemischen Sypochondrie richteten, tam aus ber fremden Literatur Verschiedenes aufmunternd und fordernd entgegen. Das Haupt= wert ber humoristischen Romanliteratur, Don Quirote, ward (1767 u. 1775) zweimal überfett, und unabhängig fielen Joh. Carl Aug. Mufaus (aus Jena, 1735-87) in Grandison bem Zweiten (1760), Wieland im Don Splvio (f. o. 229.) und Joh. Gottw. Müller (aus Ihehoe, 1744-1828) im Giegfried von Bindenberg (1779) auf den Gedanken, in Nachahmung beffelben Originaldgaraftere zu schildern. Alle brei Werke find gegen die fentimentale Idealität des Richardson, aus deffen Romanen in die Rreise Gellert's und Rlopstock's eine überspannte Bumanität und Weichheit übergegangen war, und gegen die Empfindfamteit bes beutschen Gemutholebens jener Beit gerichtet, Die burch Doung, Rlopftod, Offian, durch Goethe's Werther und Miller's (f. o. 261.) Siegwart in ber Literatur vertreten ift. bem Don Quirote wurden auch die picarischen Romane der Spanier, die wir schon im 17. Jahrhundert in Deutschland einführen faben (171.), und die frangöfischen Nachahmungen berfelben von Scarron und Lefage (Gil Blas) in Ueberfetungen neu verbreitet 1), und fie forberten zu ähnlichen Compositionen auf. Anigge's Beter Claus (1783) ift unter einer Reihe von obseuren Werken Dieser Art etwas bekannter geworden; Nicolai's Sebalbus Rothanter, auf ben wir fogleich zurudtommen muffen, ift nach dem Borbilde biefer Abenteurerromane gefchrieben. Wie es übrigens fcon im 17. Jahr= hundert der Fall ift, fo gefchieht es auch jetzt, daß, was wir von folden Genrebildern im wirklichen Leben und in der Biographie befigen, bedeutender ift, als was wir in poetischer Abbildung und

in Romanen haben. Es existit eine Reihe von Lebensbeschreibungen deutscher Literatoren in ber deutschen Literatur des 18. Jahrs hunderts, die gang wie Romane biefes Stils lauten, dies verrath wie nahe diese Gattung der Wirklichkeit fieht. Das Leben des Schauspielers Brandes (1803) hat alle wefentlichen Bestandtheile einer Gilblafiade; eine Reihe anderer Biographien, jum Theil in Diefer, zum Theil in anderer Manier gefchrieben, bezieht fich auf gewiffe Berhaltniffe in der Literatur, namentlich in der Theologie; benn dies ift eine ber charafteriftischen Gigenheiten ber humprifti= ichen Romane, wie diefer humoriftisch gehaltenen Biographien, daß fie fich mit einzelnen Lebensverhaltniffen, je nach ber Laune und Lage bes Schreibers, gang praktisch beschäftigen. In allen finbet man weit weniger Poefie, als aus einem gemeinnützigen Ginne nach verschiedenen Richtungen bin die Projecte, Lehren, Spfteme und eine Kürforge aller Art für bas praktische Leben. (V. p. 168 **--71.** 199. 207.)

- 1) Don Quirote warb 1767 neu überfest von Bertuch. Gerundo Botes von Bertuch, 1773. Gran tacaso in beffen Spanischem Magazin, 1780. Lazarillo be Tormes, 1782. Gil Blas von Balther, 1768 u. öfter.
- **976.** Nächst den erwähnten spanischen und französischen Gattungen des humoristischen Romans hatte man in Deutschland noch die viel näher gelegenen Borbilder ber Englander. Wie bie englische Literatur in jener Beit überhaupt die deutsche gang burch= brang, fo ward in diefem Gebiete Sterne von ahnlich großem Gin= Auffe, wie Chatfpeare auf das Drama. Chriftoph Bode (aus Braunfdweig, 1730-93) machte eine Art Lebensgeschäft baraus, fcon feit etwa 1760 Werte ber englischen Dichtung, und nament= lich die Romane der Sterne, Smollet, Fielding und Goldsmith zu überseten 1). 2Bo unsere Romane ber humoriftischen Gattung nicht praktische ober wissenschaftliche Probleme hatten, ba lehnten fie fich an diefe englische Mufe an; fo Joh. Rarl Wegel (aus Sondershaufen, 1747-1819) im Tobias Rnaut (1774), einem ber beffern Originalromane, die wir befigen, in der verdünnten Manier bes Sterne. In Dieser Sphare war es aber ben Deutschen fchwer, mit ben Englandern zu rivalifiren, ba une bas vielbewegte öffentliche und politische Leben fehlt, das dort die Quelle war, aus

ber sene reichen Sopien scharf gezeichneter Charaktere und Austände stossen. Unsere Romanschreiber trasen nur auf ein gelehrtes Leben, sie fanden mehr Meinungen und wissenschaftliche Charaktere zu besprechen, und dies verwebte diese ganze Gattung des praktischen Romans ganz enge mit den Zweigen der Wissenschaft, in welchen bei uns eine neue Bewegung Statt hatte. Philosophie, Geschichte, Pädagogik, Geheimlehre, Physiognomik, ganz besonders aber die Theologie erscheinen in Romanen besprochen, und wir können diese daher nicht übersehen, ohne einen Blick auf die Natur der wissenschaftlichen Bewegungen namentlich in der Theologie zu werfen, an welche sich sast Alles anreiht, was wir von bedeutenderen Nosmanen besitzen. (V. p. 171—74. 167.)

- 1) Er übersette Sterne's Yorick 1768. Smollet's Klinker 1772. Aristram von Sterne 1774. Vicar of Wakesield 1777. Aom Jones von Fielbing 1780 u. A. Fielbing's Amelia und Ophelia. Smollet's Pickle u. A. waren von Andern schon in den sechziger Jahren übersett.
- Die deutsche Nation nahm in den Zeiten der groken poetischen Umwälzungen den Weg zur Regeneration auch aller andern Zweige ber Wiffenschaft und des Lebens, und dies geschah meift in fehr ahnlicher Weise, wie in der Dichtung. Es zeigten fich in mehreren Disciplinen erft die Symptome einer Naturperiode, wie wir fie in der Boefie betrachtet haben, dann einer eintretenden Mäßigung und Ordnung, unter ben beutlichen Einwirkungen bes Geiftes, ber fich burch die neue Beschäftigung mit bem Alterthume bildete. Diese Revolutionen waren besonders heftig in der The= ologie, die bis hierhin in der deutschen Wissenschaft die allge mein wichtigste geblieben war. In diesem Gebiete waren noch in den sechziger Jahren die Tonangeber jene gemäßigten Rationaliften, die mit den Dichtern der Bremer Beitrage (184.) gufam= menhingen oder felbft in ihren Rreis gehörten. Gie hatten einen Sauptfit in Berlin, wo fie, bem freigeistigen Konige gegenüber, felbst freidenkend geworden waren; wie man feit Rlopstod einen Bund zwischen Religion und Poefie gemacht hatte, ber bem Chris ftenthum zu Gute kommen follte, fo fuchte man auch eine Verfobnung von Philosophie und Theologie, und wollte aus Vernunft

und Natur die Offenbarung bestätigen. Gin Mittelpunkt für biefe Claffe von Theologen ward feit 1765 Nicolai's Allgemeine beutsche Bibliothet, Die fich wefentlich auf dem Standountte jener Geistlichen, der Jerusalem, Spalding, Bollitoffer u. A. hielt, die die Religion nicht mit unnöthiger Salbung behandelt haben wollten, die sie im Lichte praktischer Gemeinnützigkeit predigten, und nur gegen die Angriffe der Freigeisterei eifrig verthei= Die mittlere Stellung Diefer Mlänner miffiel aber in ben unruhigen Zeiten ber fiebziger Jahre nach allen Seiten bin. Strengrechtgläubigen, an beren Spite ber Paftor Goeze in Samburg ftand, gingen fie in ihren helleren Anfichten viel zu weit, und Goeze betrieb gegen fie eine gehäffige Polemit; bem gemeinen Rationa= lismus, ben C. Fr. Bahrbt repräsentirt, blieben fie viel zu weit zurud. Gleich diese Berhältniffe haben wir in einem biographi= schen Romane, dem berühmten Sebaldus Nothanker (1773) von Nicolai, und in einer romanartigen Autobiographie von Bahrdt Die Verfolgungen der Heterodoren burch die (1790) vorliegen. Goeze und ähnliche Giferer feben fich hier im Leben und im Romane gang gleich. (V. p. 255-64.)

Zwischen diese Parteien der Orthodoren und der **278**. Rationalisten alten Schlags trat nun seit ben siebziger Jahren eine neue, die der Naturschule unter unsern Dichtern entsprach. Auch bier fteht Berder an der Spite. Wie in feinen Anfichten über Poefie, so gab er zuerst und am kuhnsten auch in den Zweigen verschiedener Wiffenschaften mit seinen reformatorischen Ideen einen neuen Impuls. Er begegnete fich 1769 in einem Auffate über das Ideal einer Schule mit Basedow in dem Plane zu einer Ver= änderung der Erziehungskunft; er gewann 1770 in einem Auffate über den Ursprung der Sprache einen Preis; er öffnete in bem Schriftchen: auch eine Philosophie der Geschichte (1774) für die Betrachtung der Geschichte einen ganz neuen Gesichtstreis. Bang besonders aber fing er im Gebiete der Theologie zu reformiren an. Auch hier suchte er wie in der Poesse nach den Mitteln der Verjün= gung und neuen Belebung. Er fampfte in ber alteften Urkunde des Meuschengeschlechts (1774) gegen die dürren Commentare der Bibel, und übte hier wie in der Bolkspoesse an der Auslegung der mosaischen Schöpfungsgeschichte baffelbe Talent, ben Beift und

ſ

Sinn ber Rindheitsschriften ber Welt zu benten; und eben fo wie er in feiner poetischen Rritie mit rhetorischer Runft zu wirten gefucht, fo in diefem beiligen Gebiete mit bem binreißenden Feuer eines Propheten. Denn wie jene Naturdichter die immittelbare Begeisterung in den Poeten verfochten und ben Naturftand ber Dichtung hergestellt feben wollten, fo wollte Berber in ben Brovingialblättern (1774), die gegen Spalding's nüchterne Unfichten vom Prebigerstande gerichtet waren, ben Urstand ber Priefter, das ifraelitische Prophetenthum feiner Zeit vindieiren. Diefe gange Sinnebart, Die mit ber poetischen Genialität fo viele Berwandtichaft hatte, ward unter ber Jugend allgemein, auch wo fie burch Beruf ober Natur nicht eben nach biefer Seite geneigt fcbien. Die Sache bes Inftincte, bes Ur= und Naturmäßigen, bes Ahnungeund Schöpfungevermögen's ward auch von religiöfer und theologis fcher Seite vertheibigt. Dan hatte ben großen Ruchalt an Rlopftod; Goethe ftand damale auf Berber's, Jung's und Lavater's Seite auch in religiöfer Binficht, und fchrieb jene fattrifche Farce gegen Bahrbt (252.); Jacobi, Claudins, Schloffer im Weften, Bamann, Bermes, Bippel im Norboften, Alle fcbienen mehr ober weniger geneigt, ber neuen Bunber-, Propheten= und Glaubens= lehre anzuhängen. Alle waren gegen bie Allgemeine beutsche Bibliothet und die bort vertretene profaische Richtung polemisch, und Goethe, Jung, Bamann u. A. machten verschiedene Ausfälle auf den Vorkampfer bes Sausverstandes und ber Rüchternheit. Fr. Micolai. (IV. p. 484-94, V. p. 278.)

279. Unter den hier genannten Männern haben uns Mehrere Romane geliefert, die ganz in unser Gebiet gehören. Joh. Timoth. Hermes (bei Stargard, 1738—1821), einer der ersten, der zwischen Richardson's und Fielding's Manier getheilt, den englischen Roman nach Deutschland verpflanzte, hat in seinen zahlereichen Schriften und auch in seinem Hauptwerte, Sophiens Reise von Memel nach Sachsen (1770 ff.), zwar vielsache gemeinnützige Probleme aus Haus, Staat und Kirche zu bereden, und seine erstlätte Absicht war, in dem genannten Romane alle Kapitel der Moral abzuhandeln, doch verweilt er mit besonderm Nachdrucke auf den Berhältnissen des geistlichen Standes, und nimmt in den spätern Theilen desseise eine Stellung auf Lavater's Seite gegen

Micolai und Bahrdt an. Auch Th. Gottl. v. Hippel (aus Gerbauen, 1741-96) war es in seinen humoristischen Romanen nur um Anbringung feiner Gebanten und Erfahrungen zu thim; er war ein Staatsibealift, beffen Anfichten fich in bem Bewande eines Romans beffer ausnehmen mußten als in ftrenger Theorie; ein wiffenschaftlicher Dilettant, ber in ben Lebensläufen in aufftei= gender Linie (1778) die Grundzüge der Kantischen Philosophie und Moral in freien Gesprächen niederlegte, Die er in sustematische Geftalt nicht hatte faffen tonnen. Diefes Wert ift in hamann-Sternifther Manier gefchrieben, halb Roman, halb Biographie; es läßt in die Areise und Natur des Rönigsberger Bietismus hinein= bliden, und wie Sippel felbst in Wirkichkeit zwischen weltlichem und geiftlichem Berufe getheilt war, zwischen praftifdem und Gee lenleben, zwischen Frommigteit und Weltsinn, Gupfindung und Berftand, Natureinfalt und Alugheit ober Beuchelei, fo erscheint auch ber Beld feines Romanes, zu dem er fich felber fag. Gang andere Buftande ber Gefellichaft und ber Religiofitat treffen wir, wenn wir von diefen Preugen nach Westphalen in die zwar gleichfalls pietiftischen Rreise Diefer Gegenden und zu ähnlichen Biographien aber gang unähnlichen Charafteren übergeben. In bem Anton Reiser (1785), ber Gelbstbiographie von Karl Phil. Morit (aus Sameln, 1757-93) und in bem Jugendleben (1778) von Joh. Beinrich Jung (Stilling, aus ber Gegend von Siegen, 1740 - 1817) fieht man in eine Werkflätte bes Aberglaubens, bes Bietismus und ber magifchen Runfte hinein, Die fich vom Rhein bis nach Sameln und Phrmont ausbehnte. Der Erftere fcuttelte Diefe Ginfluffe die seine Jugend beherrschten, mit einer widerset lichen Natur ab, ber Lettere aber hielt die erften Gindrücke in einem stillen kindlichen Gemuthe durch sein ganzes Leben fest. Jene Selbstfchilderung feiner Jugendgeschichte, die von Goethe redigirt ift, hat den Bufchnitt eines picarischen Romans und ift von einer ächteren Sentimentalität burchbrungen, als alle unfere Romane, Die Morick und Werther nachgeahmt find. Weiterhin fchrieb Jung eine Reibe von Romanen, Die gang von religiöfen Tendenzen und Bweden burchbrungen find, gang ben erften Kinderglauben festhal= ten, Die "romanhaften Begriffe" von Religion und Glauben ausbrücklich vertheibigen, und bie uns immer wieder in das Religions= Leben feiner Beimath gurudführen. In den weftphälischen Gegenden hatte auch die Fürstin Galligin ihren Sig, die ein Mittelpunkt für die Mäuner dieser Farke ward, für Jacobi, Hamann, Friedr. Stolberg, nachdem er zum Katholicismus übergetreten war; in ihrem Kreise herrschten die Ansichten Lavater's, der die Theorien dieser Religionsgenialitäten auf ihre äußerste Spitze trieb. (V. p. 185—95. 267—73.)

280. Wir haben von Joh. Casp. Lavater (aus Burich, 1741 — 1801) felbst so viele Nachrichten über seine Geschichte und fein geistiges Leben, daß wir fie zusammengestellt für eine vollstän-Dige Biographie achten konnen, Die givar nicht der Manier nach in den Rreis jener praktifch = pragmatifchen Lebensbeschreibungen fallen würde, die wir mit den humoristischen Romanen so verwandt und verweht finden, aber doch dem Inhalt nach einen der intereffanteften Driginalchargetere eröffnen würde. Der Mittelpunkt biefes Charaftere mare bie geiftige Ueberspannung, Die einen Uebergang vom genialen Startgeifte zum pedantischen Rleingeifte veranlagte. Die Energie, Die fich bei jenen Naturdichtern auf Die Gefammtheit des Lebens warf, nabm bei Lavater bald die vereinzelte Richtung nach der Religiofität bin, und er überfteigerte fie fo, daß er fich erst in chimarische Ziele und allmarone Zwecke vertiefte, nach benen er mit allgutleinen Mitteln binarbeitete, die er gulett mit ben 3meden felbst verwechselte. Er meinte, wie Serder in feiner Ingend, die Zeit der Propheten und Apostel noch gegenwärtig, wo das Gebet Wunder wirkte und ber Glaube Berge verfette, er erwartete von den Gaben des heiligen Geiftes die unmittelbare Wirtung, welche die Dichter von der poetischen Inspiration damals erwarteten. Aus feinem geheimen Tagebuche eines Beobachters feiner felbst (1771) erfuhr man aber zu bald, wie wenig bas beilige Verweilen im Gnadenstand bei Lavater Sache bes Geiftes und der Natur war, wie febr er fich durch außere und kleine Mittel dazu anspannen mußte, und der Contraft des Prophetenthums und bes Charlatanismus sprang in die Augen. Dies machte Lavater'n fo oft zum Objecte humoristischer und satirischer Schriften. Gleich jenes Tagebuch verspottete Wieland im Endymion, wie später Anigge die Ropenhagener Reife in der kleinen Reise nach Fritzlar persiffirte; Lichtenberg hatte schon früher im Timorus (1771) Lavater's Profelytenmacherei gegeißelt, als er Dlofes Meubelsfohn anfgefordert hatte, jum Christenthum überzutreten. (V. p. 276 --- 89.)

281. Georg Christoph Lichtenberg (bei Darmstadt. 1742 — 99) traf mehrmals feindfelig mit Lavater zufammen; zwei feindlichere Raturen konnte es auch nicht geben. Lichtenberg mar überhaupt in jeder Mücksicht der greufte Gegenfat gegen alle die Maufte, die ganze Geniefdyule jener Beit; er fand burch feine gang mathematische und pragmatische Geistedrichtung, ja durch seine körperliche Organisation von Natur auf der Seite der Originale und Rleingeifter und ichien fich in ber Bufillanimität, wie er felbft feine phofisch=pfochifchen Buftande nannte, ju gefallen. Er ftand baber in lebhafter Opposition gegen alle die Ercentricitäten des Berber = Boethe = Lavater'ichen Anhangs, und war dazu geboren, in den schriftstellerischen Gegenfäten gegen benfelben den Mittelpunkt zu bilden, ja eine satirisch=humoristische Literatur zu begrün= den, welche die englischen Vorbilder Swift und Sterne, statt sie nachzuahmen, übertroffen hatte. Allein er war zu indolent gewor= ben, und in Bezug auf schöngeistige Productionen ganz besonders Dadurch, weil er die dentsche Schriftstellerei verachtete und die Verbaltniffe bes beutschen Lebens gegen bie englischen zu gering fand, als daß er von einem Wetteifer im Gebiete des praktifchen Romans etwas hätte erwarten mögen. Er hatte die Absicht, eine Satire gegen die Empfindfamteit und die Rraftgenies zu fchreiben; in einem humoristischen Romane wollte er die Thorheiten des Beit= altere rugen, aber nichts von Allem führte er aus. (V. p. **174—85.**)

282. In der Physiogn om ik schien es ihm Ginmal Eruft gu werden, gegen Lavater satirisch aufzutreten. Das physiognomische Studium ward in den siedziger Jahren eine Zeitlang eine Manie in Deutschland durch Lavater's bekanntes Werk, die Fragmente (1775), angeregt; der Eifer für diesen Gegenstand hing mit dem allgemeinen Rückgang zur Natur, mit der Smaneipation der Sinne, mit der Aufnahme der Schauspielkunst und Malerei einge zusammen. Diese Wissenschaft, welche die geistigen Kräfte in den physischen Zügen erkennen will, reizte die Schwärmer und die Nüchternen; daber beschäftigten sich Lichtenberg und Nicolai

neben Lavater unabhängig damit und geriethen nur über die Tenbenzen feindlich mit ihm zusammen. Lavater behandelte diese mißliche Wissenschaft aus moralisch-religiösen Gesichtspunkten; er sah
eine neue Seelenforschung und Kenntniß schon in ihr vollendet und
brang gleich auf praktische Anwendungen, welche, wenn sie gemacht
worden wären, die schrecklichsten Folgen hätten haben müssen.
Lichtenberg wollte dagegen die Physiognomik hauptsächlich als eine
Vorarbeit für die bildende und die Schauspielkunft bearbeitet wissen; und er bethätigte in seinen Winken über Garrick und in seinen
Grklärungen Hogarth's (1794), wie viele Anlagen er für eine
solche Behandlung mitgebracht hätte. Seine Absicht, gegen die
Physiognossiker satirisch zu Felde zu ziehen, führte Lichtenberg nicht
aus. Musäus in seinen physiognomischen Reisen (1778) hatte
einen beneidenswerthen Gegenstand zu einem satirischen Romane,
dem er aber nicht Genüge that. (V. 289—96.)

Lichtenberg's vermischte Schriften. Reue vermehrte, von beffen Sohnen veranstaltete Orig. Ausgabe. 6 Bbe. Göttingen, 1844, 45. — 7. 8. Bb. Briefe. Ebenb. 1846, 47.

283. Wie Hamann und Hippel in ihren Schriften mit den religiöfen Buftanden von Oftpreugen in Beziehung fteben, Jung mit benen von Weftphalen und Niederrhein, fo Lavater mit benen bes fatholischen Gubens von Deutschland, Schweiz, Baiern und Desterreich. hier waren überall noch die Bustande und Bilbungen, wie fie Kischart's Satiren im 16. Jahrhundert ichon kennen lehrten; Monchberrschaft, Bererei und Bauberkunft, Aberglaube und Kanatismus aller Art fag bier in ben untern Boltsclaffen noch gang feft. hier trieben jene Teufelsbanner und Magnetiseure. Die Gagner und Megner, ihr Wefen, die Lavater für Wunderthater erklarte. hier hatte ber Jesuitenorden, auch nachdem er aufgehoben war, fein heimliches Getriebe, hier war die dunkle Neugierbe nach ben neu entstehenden Orben ber Freimauerei, bes Illuminatismus, der Rosentreuzerei u. f., die damals ganz Deutsch= land aufregten, besonders groß, weil offene Aufklärung fich bier nicht her magte, weil die Jesuiten= und Monchorden entgegen arbeiteten, bis 1786 ber Illuminatenorden bort aufgehoben warb. In ber fcbinen Literatur erkennt fich bas Intereffe, bas man an biefen Berbindungen überall nahm; alle Romane find mit geheimen

Ordensgeschichten gefüllt; und mehrere ruben ihrer ganzen Struetur und Tendenz nach auf dem Ordenswesen Diefer Zeiten. Die Areuz = und Querzüge des Mitters A-3 (1793) von Hippel verrathen überall einen Verfasser, ber fich felbft in bem fcwarmerischen Jugendhang nach reinhaltenden Verbrüderungen gefallen, aber mit den Jahren fich enttäuscht hatte; Jung Stilling, ber in feiner Geistertunde (1808) den Röhlerglauben seiner Jugend in Theorie brachte, fcbrieb (1794) fein Beimweh gegen ben Illuminatiomus, im allegorisch durchgeführten Bilbe von einem driftlichen Glau= bensorben. Biographisch laffen uns Anigge's Schriften in bie Berhältniffe bes Ordenstreibens vielfach hineinblicken; für ben Suben, für die Bildungeguftande der tatholifden Lande ift Ricolai's bekannte Reise durch Deutschland (feit 1781) außerordentlich lehrreich; fie ift jugleich für Lavater's Gefchichte und Stellung wichtig, weil fie den Vorwurf erhub, daß Lavater mit dem Katholieismus heimlich zusammenhange, einen Berbacht, zu dem deffen perfonliche Beziehungen fowohl, als folche Schriften, wie ber Bontius Bilatus (1781) ben Anlag bieten konnten. Roch intereffanter aber für die Betrachtung diefer Berhältniffe ift bas Leben von Bronner (1795), der burch wunderliche Schickfale mit Ratholifen und Brotestanten, mit Jefuiten und Illuminaten gleich vertraut ward, und parteilos ein Gemalbe ber wirren Bilbungezuffande entwerfen konnte, das wieder mit den Entwürfen ber viegrischen Romane das ähnliche Intereffe bes Abenteuerlichen theilt, mit ben englischen ein gewisses sentimentales Colorit. (V. p. 296 -**304**. **496**. **274**—**76**.)

284. Während Lavater immer eigensinniger, seine christliche Lehre mit den Jahren immer greller und intoleranter, seine Erwartung von höhern Kräften und der Gabeihrer Mittheilung immer größer, die Blößen, die er sich gab, immer eclatanter wurden, trennte sich Herder von ihm und den ähnlichen Freunden, denen er in seiner Jugend felbst Ermunterung zugerusen hatte. Auch hier suste er auf dem Worgang Lessing's. Dieser hatte unter den ersten Anfregungen des neuen theologischen Geniedrangs, in den siedziger Jahren, die berüchtigten Fragmente eines Unbekannten (von Reimarus) herausgegeben, welche zum erstenmale über das Christensthum mit einer neuen Freimüthigkeit sich erklärten. Dies vers

wickelte Leffing in einen Streit mit Goeze und ber blinden Orthodorie, wo er die freie Untersuchung in Religionssachen mit einer Energie verfocht, die feitbem die mertwürdigsten Krüchte getragen bat. Balb nachdem sein Rathan erschienen war, ber glanzenbite Bertreter aller Diefer theologischen Bewegungen im Gebiete ber Boefie, ftarb Leffing. Auf feinem Grabe entspann fich ein Bwift über ihn amischen Mendelssohn und Jacobi, ber Leffing öffentlich sum Spinogisten erklärte, indem er zugleich in feiner Schrift über Die Lehre des Spinoza (1785) das Suftem dieses Philosophen Atheismus nannte. Auch hamann griff in diefen gehäffigen Streit ein, in den sich zulet auch Berder einzumischen für nöthig fand. Er that es in ben Gefprächen über Spinoza's Spftem (Gotha 1787), und war hier ichon breift genug, fich Leffing's und Spinoza's qugleich anzunehmen und gegen Jacobi's Lavater'ichen Gifer wider ben Spinogismus entschieden aufzutreten. Denn in ihm, ber von Lavater's Cigenrichtigkeit gang entfernt war, waren die Fortschritte ber Zeit nicht ohne Wirkung geblieben; er hatte sich. schon in den Briefen über das Studium der Theologie (1780) von dem Sandwerkerigenfinne ber Theologen loggefagt; bas Studium ber Geschichte und Natur bob ihn über die Befangenheit des Standes und Faches, und fo wie Goethe in Italien aus ber Naturtheorie ber Dichtung heraustrat, fo machte Berder einen ahnlichen Fortfchritt zu geläuterter Religionsanficht. Sier wirkte die Renntuig Des Alterthums eben fo weit, wie in Leffing und wie in Goethe's äfthetischer Läuterung; Berber bammte die Uebersvannungen bes Christianismus mit bem höhern Begriffe bes humanismus, ben er gang von den Alten gelernt hatte. Diefen Standpunkt vertreten seine driftlichen Schriften (1794), in welchen er Diefelbe Rritit am neuen Teftamente übte, die er vorher fcon am alten geubt hatte, Diefelbe, Die unfere Rirchenhiftorifer, Plant und Spittler, feit ben achtziger Jahren an ber Geschichte bes Chriftenthums übten. Berber suchte hier den freien Gedanken mit dem Glauben, Die Religion mit der Bernunft zu verfohnen, und er lehrte ein reines Chriftenthum ohne die Buthaten der Tradition, in dem Ginne, ben Beffing in dem Fragmente von der Religion Chrifti angegeben hatte. (IV. p. 407-15. V. p. 504-28.)

285. Wenn sich früher um Lavater's bamonistische Ansichten eine Zeitlang die Tonangeber in der Literatur (278.) geschaart hatten, so vereinten fich weiterhin alle Korpphäen stillschweigend ungefähr auf ber Stelle, wo Berber als Beiftlicher ftand. Wer and die Ressel der positiven Religion personlich noch so leicht zu tragen wünschte, der respectirte fie doch; man vereinte ben freien Gedanten mit Mägigung und gelangte zu einer historischen Betrach= tung, die die Religion schon als eine ehrwürdige Tradition in Adhtung bielt. Auch hier haben wir im Gebiete der schönen Wif senschaften einige Werte zu nennen, welche fich auf die Sohe biefer gewonnenen Freiheit und Mäßigung ber Religionsbetrachtung que gleich erheben. Wieland hatte fich bem Gingreifen in Die theologis fchen Sandel nicht entziehen konnen; er hatte 1788 fich genothigt gesehen, mit Leffing'icher Energie fich für ben freien Gebrauch ber Vermunft in Glaubenssachen zu erklären, indem er zugleich, mit Berber gleichbenkend fich für die erklärte, die die Sauptfestung bes Christenthums von Vernunft und Philosophie nicht für gefährdet bielten. Indem er Lavater's und des neuen Brophetismus Forts schritte erlebte, und fich damals zugleich bei der Ueberfetung bes Queian in diefen Geift des Widerspruche und in die Geschichte feiner Beit gang einlebte, lernte er jugleich bie Werte ber Schmarmerei und Rüchternheit, bes Aber = und Unglaubens tennen, und überall fuchte er fich in unparteilscher Weise barüber auszusprechen. Im Beregrinus Proteus (1791) halt er ber Schwarmerei ber driftlichen Muftiter einen Spiegel vor, im Agathobamon (1798) hebt er sich über die gemeine pragmatische Ansicht der Urge schichte des Christenthums und opponirt den Reimarischen Fragmenten. (V. p. 328-37.)

286. Dieses letzte Werk gehört ganz in die Gattung des Geschichtstromanes, den Wieland schließlich im Aristipp (1800) am gründlichsten behandelte. Es war billig, daß der Mann der von Xenophon's Cyropädie ausgegangen war, seine erzählende Lausbahn mit einem Werke der ähnlichen Art schloß, wie er neben Haller's historischem Romane diese Gattung bei uns eröffnet hatte, welche in dem Sinn der Romane des 17. Jahrahunderts sortsuhr, alles Wissenswürdige aus bestimmten Fächern zur popularen Verbreitung zu bringen. So waren die theplogischen

Romane ans ben Religionsbewegungen jener Jahre entftanben; fo die historischen Romane der Meigner, Fester u. A. aus dem Aufschwung, ben die Geschichtforschung und Schreibung bamals nahm; fo erwuchs eine Ungahl padagogischer Romane und Ergiehungsschriften aus ber Revolution, die auch in diesem Zweige ber Deutschen Cultur Statt hatte. Die Veranderungen, Die in Diesem Ameige, burch Joh. Bernh. Bafedow (aus Samburg, 1723-90) angeregt, eintraten, waren fogar von nachhaltigeren Wirkungen, als die theologischen Bewegungen, indem fie bas gange Schulmefen und Die Volkserziehung bei uns umgestalteten. Auch hier bemerkt man biefelben Phasen in diesen Beranderungen, wie in Poefie und Theologie. Basedow reformirte zuerst gang im Sinne ber Genialitäten, er brang auf Natürlichkeit und Unmittelbarteit des Unterrichts und hing, wie jene Jugend überhaupt, Rouffeau's Naturtheorien in Bezug auf Erziehung an. Seine Anregungen fielen auf einen ungemein fruchtbaren Boben, es ergriff ein gemeinsamer Enthusiasmus für Bolts = und Jugenderziehung Die Nation und Die Regierungen; es gelang Bafebow, Die Leitung Des Schulmefens bem ausschließlichen Einfluß ber Beiftlichkeit gu entziehen und durch die Gründung von Seminarien bem Lehrstande ein eignes Bach zu geben; gerade hierdurch aber fuchte min bie Babagogit nach einem wiffenschaftlichen Mittelpuntte und fie fiel hier auf Alterthum und Philologie, beren unabhängige Wiedergeburt entgegen tam. Diefe Wendung unferer Schulreform bon bem Braktischen und Dechanischen, bas Basedow in Aussicht hatte, zu bem Wiffenschaftlichen und Claffischen mertt man in den fcbongeis ftigen Schriften nicht, die fich aus diefen padagogischen Bewegun= gen herleiten und fie fordern follten. Alles ftrebt bier in bas Bo= pulare, Gemeinnütige und Praktifche herab und verliert die bobere menschliche Bilbung aus ben Augen. Für Bolt und Rinder gab es seit den siebziger Jahren eine besondere Literatur in allen Gattungen ber Runft und ber Wiffenschaft, und die Namen und Werte ber Weiße, Beder, Campe, Salzmann, befonders Joh. Beinr. Peftaloggi's (aus Bürich, 1746 - 1827) find in diefem Gebiete bekannt geblieben. Leider aber fant man bier, mo bas Gemein= verständliche Zwed und Biel war, am ersten in bas Triviale und Werthlose herab, und in diesem Fache zeigte fich zuerft die Luft der mechanischen Bielschreiberei, die bald in der Fürsorge für die

Sewöhnung an modische Unterhaltungslectüre ein breites Feld der Thätigkeit fand. Hier cultivirte man neben dem Tagesbedarf für die Bühne den gewöhnlichen Roman, der die kleinen Gegenstände der Gegenwart, des Privatlebens abschildert; diese Schriftstellerei war leicht, die Anstrengung die sie machte gering, der Genuß den sie gewährte schmeichelte mit der Befriedigung geistiger Bedürsnisse, diese Bedürsnisse mehrten sich und änderten numerisch und statistisch die Verhältnisse der Schreiber und Verleger so sehr, daß zuletzt die materielle Eristenz dieser Classen das Agens der schönen Literatur ward, nicht mehr der geistige Trieb. Bei diesem Punkte sinkt die Literatur zum Handwerk herab und bietet für die Geschichte nichts mehr dar. (V. p. 337 — 62.)

287. Weniges hebt fich in ber Romanliteratur bes 18. Jahr= hunderts aus diefer gleichgültigen Maffe heraus, ober scheibet fich burch ben Gegensat bavon so ab, bag es eigentlichen Runftwerth in Unspruch nahme. Außer Jean Baul würden wir nur einzelne Stücke von Rlinger und Goethe, und etwa die Reise in die mittäglis chen Provinzen von Frankreich (1791 ff.) von Morit Aug. v. Thümmel (bei Leipzig, 1738-1817) hierher gehören. Thummel hatte früher in feiner Wilhelmine bas tomifche Epos Bacharia's in der Inoculation der Liebe die Erzählfunft Wieland's nachgeabmt, in ber Reise folgt er ber Dorid = Sternischen Dlanier, aber felbstan= biger als irgend ein anderer unferer anglisirenden Romanschreiber. Die Anlage biefes Werts hat einen tieferen Blan, ber felbst an Goethe's Fauft erinnern tann; Thummel ftellt Die Ertreme bes geistigen und finnlichen Lebens, ber Hypochondrie und bes Spikureismus gegen einander, in benen bamals fo Biele, die an ber beutschen Literatur Antheil nahmen, untergingen. Erfahrung, Den= fchenkenntnig und Eleganz ift hier verhältnifmäßig weit größer als bei allen unfern übrigen humoristifern. Uebrigens entwickelte fich biefe ganze Kunft der Schilderung des Rleinlebens nicht ungeftort bei und. Diefe mittlere Urt von Weltkenntnig ward burch bie großen geschichtlichen Begebenheiten feit der frangofischen Revolution in den Hintergrund geschoben. Hiervon blieb nur Ein Mann unter uns unangefochten, ber feiner Ratur nach von diefen Welt= bandeln überhaupt wenig Rotiz nahm, und der daber den humo=

ristischen Romanen mitten in den Zeiten, die ihn Allgemeinen verabschiedeten, am höchsten ausbildete. (V. p. 205 — 9.

288. Jean Baul Friedrich Richter (aus Wunfiedel. 1763-1825) steht auf ber Spige ber beiben großen Gruppen, Die wir zulett betrachtet haben, der Genialitäten und der pragmatiichen Romanschreiber zugleich. Das Klein = und Stillleben, worin er aufwuchs, hatte ihm eine Richtung gegeben, die ihn unter unfere humoristischen Genredichter stellte; Die Faustischen Bestrebungen ber Beit, in die feine erfte Bildung fiel, hatten in ihm die Sym= pathien mit ben Naturgenies geweckt: feine Freunde schmeichelten ihm frühe, er werde Shakspeare und Sterne zugleich werben. Es ift die Seele von Jean Paul's Leben und Werken, daß er die wibersprechenden Eindrücke, die er in einsamer Jugend aus seiner Natur und nächsten Umgebung, und dann aus dem großen Gangen des jugendlich erfrischten Nationallebens empfing, festhielt. Dieser Charafter der Juvenilität zeigt sich in nichts so fehr als in bem Gegensate bes Ideals und der Wirklichkeit, der den Mittelpunkt der Schriften Jean Baul's überall bildet, und der die Berschmelzung jener contrastirenden Manieren und Richtungen der Geniglitäten und Sumoriften erflart. Wie jene trug Jean Baul bie Boefie in die Wirklichkeit hinein, und gewöhnte fich Ideale im Leben zu suchen und idealisirte Ideale in seinen Dichtungen zu schildern ; von diesen lernte er umgekehrt die gemeine Wirklichkeit in seine Romane zu tragen, die daher wie die Werke Sippel's u. A. von wirklichen Erlebniffen voll find. Er verband bas Damoniftifche mit bem Bragmatischen, bas Steptische mit bem Rindlichen, bas Enwfindsame, Gefühlige, Glegische mit Wit und Sumor, Die ftarkgeistige Richtung auf Die Totalität des Lebens und Wiffens mit dem Wohlgefallen an der vergnüglichen Beschränktheit des Bedanten und Original, an der er felbst nicht wenig Theil hatte. So nämlich, wie Lavater von feinem Prophetenberufe, fo war Jean Baul, gang im Gegensate von Lichtenberg, von bem Schreis berberufe gang erbaut und ausgefüllt, und gang wie jener wandte er die kleinlichsten Mittel an, seinem Berufe genug zu thun, und gerieth auf eben diesem Wege in dieselbe Irre wie jener. Den titanischen Ansichten und Ansprüchen, die er an die Boefie machten entsprachen seine Werke und ihre Wirkungen so wenig, wie Lavater's

Wirksamkeit ben Aussichten, die er fich anfangs machte. Er beharrte in größerem Eigenfinn als irgend ein Anderer auf der Berwerfung aller Regel nach der Theorie der Naturgenies, und verfor fich auf diefe Weise in alle Jrrgange ber Formlofigkeit. Er machte jene großen Fortschritte von dem Natürlichen zum Gefets= mäßigen und Claffischen, den die Dichtung, die Wiffenschaft, die Babagogif und Theologie machte, nicht mit, und im Gegenfate gegen Goethe zeigt er fo, was die neuere Zeit bei ben besten Gaben des Ropfes und Herzens ohne die Schule der Alten leiften tann. Awischen bas Romantische und Pfahlburgerliche, bas Spirituali= stische und Genreartige in die Mitte gestellt wirkte Jean Paul auf Die romantische Schule neben Wieland am meisten, denn er trug in feine burgerlichen Romane, die in unferm nüchternen Beitalter spielen, alle die phantaftischen Elemente des mittelalterigen Romans hinein, ungefähr in dem Maaße, wie Wieland umgekehrt in seine Romane ritterlichen und griechischen Coftime bie moberne Lebensweise hineintrug.

289. Jean Paul trat in den Grönländischen Progeffen (1783) und in der Auswahlaus des Teufels Bapieren (1789) zuerft als Satiriter auf. Gleich hier bemertt man einen Zwang des Geistes, mas Materie und Form angeht. Er hatte fich ben Swiftischen Stil absichtlich angelesen und angewöhnt, und hatte fich in eine feindliche fleptische Stimmung hineingearbeitet, die seiner weichen Gemutheart nicht naturlich mar. Daber fam es auch, daß diese Schriften wenig beachtet wurden, die mit einem großen Aufwande von Wit fehr kleine und geringfügige Gegenftande besprachen. Gang gehörte Jean Paul in Diefer Zeit und in ber Tenbeng biefer Wertchen ben Startgeiftern an. Er theilte ihren Born gegen die Convenienz und gegen die afthetische Regel. ihre Schwärmerei für die Autonomie des Genies in Leben und Dichtung, ihren Bag gegen die epidemische Sentimentalität; Rouffeau, Berder und Alinger waren damals feine Lieblinge. Bald aber zeigte fich, wie dies Alles mehr Erwerb durch Lecture als Na= tur war. Er fprang von der Satire in ihren directen Gegenfat, Die kleinlebige Joulle, im Schulmeister Wuz über, ber als Anbang gur unfichtbaren Loge (1792) erschien, mit ber er ben grellen Uebergang von jener fatirischen Scharfe zu ber taum noch Berb. Banbb.

so verworfenen Sentimentalität und Thränensucht machte, die seitzbem in allen seinen Romanen im harten Gegensaße dicht neben den humoristischen Errursen und Charakteren liegt, die er aus jener ersten Richtung festhielt. In der unsichtbaren Loge ist die Manier der Jean Paul'schen Romane schon ganz entschieden, obgleich man noch etwas deutlicher die ungefähr gleiche Simvirkung von Klinger und Sippel darin entdeckt. In den Schperus (1794) gingen wesentliche Bestandtheile dieses Fragment gebliebenen Romans über; in beiden ist das Weichmützige, die Frende am Rührenden, das Verweilen auf dem meuschlichen Clende, wie in Sippel's Vebeusläusen vorherrschend.

290. Wenn man diese beiden Werke, trot der theilweise icherzbaften Manier, mehr noch neben Klinger's Roman und beffen Rouffean'fche Tendengen ftellen wurde, fo find bagegen ber Quintus Firlein und die Blumen=, Frucht= und Dornen= Rüde (1795) Genrebilber aus bem deutschen Saus - und Stillleben, die gang der humoriftischen Manier angehören, die Gemälde engheimathlicher Buftande, welche die Nation anheimelten, Gegenftände in deren Bearbeitung Jean Paul die englischen Originalromane weit übertroffen haben wurde, wenn er Die Liebe baju botte fefihalten fonnen. Aber fo nothigte ibn feine ftete gwifchen Extremen wechselnde Natur, in seiner Schreibart auf Rothurn und Specus zugleich zu wandeln, in feinen Materien Sobes und Riederes Bets zu vermifchen , pochfeloweife feine Reigungen und Ibeen einmal an bas reale Menschenleben und fein bescheibenes Glud zu beften, und dann aus den Fragen über Gott und linfterblichfeit Die Alufgabe feines Bebens zu machen. Diefem lettern Gegenstande ift gleich bas folgende Wert, bas Rampanerthal (1797) ge widmet, wo Jean Baul, als poetischer Interpret Kant's, einen Beitrag jum philosophischen Romane lieferte. Im Titan (1797 - 1802) fdrien er glodann die Summe feines Wefens niederlegen m wollen. Die titanischen Naturen des Zeitalters erscheinen bier nach verschiedenen Seiten, und nach jeder auf die Spite getrieben : ber Dichter schildert fie mit Wohlgefallen, aber er opponirt ihrer Berfchwendung und Irrung des Beiftes, und lentte die Befchide fo, daß einer gemäßigten Unsicht von der Welt und ihrem Gebrauche gehuldigt wird.

- 201. Der Dichter selbst fchen bas Uebermaaf feiner Bontaffetrafte in biefem Werte ausgetobt m haben, benn feine folk tern Werke wurden verhältnifmäßig enbiger, und bielten fich in ber ebneren Sphare bes niebern Lebens; fo Ragenberger, ber Romet, Sibel, bie Flegelfahre n. a. Diefe letteren find bicht neben dem Titan (1801) noch mit der alten Frische ge fchrieben; Die Schilberung bes tragitomifchen Bufaumenftoges ber Jugendideale mit der profaischen Welt, worin Jean Bank überhaupt am vortrefflichften ift, ift bier am reinften gelungen. Benn Die Ermäßigung ber voetischen und humoristischen Karbung ober auch eine gewiffe Erschöpfung feit bem Titan eine größere Rube in Jean Baul verkundigte, fo lauch fein Uebergang zu eigentlich wiffenschaftlichen Werten (Mefthetit 1805, Levana 1807), ben er mit ber gangen Beit überhaupt machte, und ber ein Banpt kennzeichen an fast allen Dichtern unserer romantischen Schule ift. Ge lag bei Jean Baul nabe genug; bem auch hierin ift er in ber Bahl und auf der Spige unserer pragmatifchen und humoristischen Romanfebreiber, daß er fich um alle Biffenfchaften gekummert hatte, baff er fie alle feiner Dichtung bienftbar machte, und mit ben Spolien, die er baraus zusammengetragen hatte, raffonnirent und fattelfirend, im Scherz und im Ernfte feine fammitichen Romane fchmudte ober entstellte. (V. p. 208-55.)
- 1892. Wir haben mannehr (273 ff.) die Maffe der Komanliteratur in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts überfehen, und fügen fest nach unferer Absicht (272.) den gleichen Ueberblit der Schaufpielliteratur bei, um zuletzt zu den Meistenn unserer Dichtung zurückzukehren und sie in der Zeit zu beodachten, wo sie zusammen die Werke der Kunst förderten und wo besonders der Flor der Bühne ihre Sorgfalt in Anspruch nahm, um die sich das lebendigste Interesse der Zeit drängte. Seit Lessing seine Theilnahme an dem Theater nach den gescheiterten Unternehmungen der Hamburger (241.) ausgegeben hatte, war gerade durch das dort gegebene Beispiel für die Schauspielkunst und durch die Ausregung der genialen Possisperiode sür die Schauspieldichtung eine neue Epoche eingetreten. Was den ersten Punkt der Schauspielkunst angeht, so war in Hamburg schon vor und nach Lessing's Ausenthalt eine Urt stehender Truppe gewesen, und von nun an

wetteiserten bald Mannheim, Wien, Gotha, Berlin und Weimar, stehende Theater zu haben, vorzüglichere Schauspieler zu sesseln, Dichter und Dramaturgen zu engagiren. Durch das ständigere Interesse, das diese neuen Bühnen erweckten, durch die größere Bildung, die sich in diesen Städten ausbreitete, durch die Ausbehnung des Repertoires, zu der sich die stehenden Directionen, um immer mit neuen Stoffen zu locken, mehr als die wandernden genöthigt sahen, kam nun allmählig Wahl, Kritik und Unterscheidungsgabe in die Schauspieler wie in das Publicum. Was den zweiten Punkt, die Schauspieldichtung angeht, so entstand Anfangs der siebziger Jahre um Lessing's und Goethe's Musterstücke her ein solcher Tumult der Nachahmung und Production, daß auch von dieser Seite der Stand unseres Theaters plöslich ganz versändert ward.

293. Amischen Goethe und seinem Jugendanhang und awis schen Leffing, zu beffen regelmäßiger Bauart Goethe felbst in Clavigo und Stella gurudgetehrt war; zwischen Gog, ber als Mufter ber bramatischen Siftorie, bes freien, regellosen, Shatspearischen Stils galt, und Emilie Galotti, Die als ein theatralisches Studium eine bühnengerechtere bramatische Runft eröffnete, theilten fich die massenhaften Gruppen der neuen Theaterdichter umgefähr in gleichem Verhältniffe; beibe Theile waren hinfichtlich ihres Werthes gleich geringfügig. Auf ber einen Seite verlor man burch Got (und fpater auch durch die in Italien verfagten Goethischen Stude, bann auch burch Rlopftod's und Stolberg's Berfuche) bas Bubnengerechte aus ben Augen: man bebnte bie bistorischen Stude zu bialogifirten Romanen aus, und felbft wo man fich in ber genialen Schule formell nach bem Bedürfniß ber Bubne bequemte, war boch wieder ber Inhalt ber Stude fo muft, daß Die Directorien fogleich mit Veranderungen , 3. B. ber Lengischen Luftspiele beginnen mußten. Die Trauer = und Schreckspiele, Die Geschichte und Ritterftude Die von Schint, D'Arien, Möller, Spridmann, Berger u. A. in ber Manier Goethe's und Klinger's gemacht wurden, ungeschlacht in Materie und Korm, in Sache und Sprache, ein Gemisch von Plattheit und Robbeit, waren eine Weile bem gemeinen Geschmacke bes Bolks und ber geringen Runft ber Schauspieler gleich angenehm. Sobald aber die Bubne in

größeren Städten, und an Bofen, wo fich nach und nach ein feinerer Sinn bildete, feftstehend ward, wandte man fich von bie fen plumpen Effectfluden und Carricaturen ab, und namentlich bie Schauspieler, wie fie erft zu gebildetem Umgange, zu Menfchentenntniff, geselliger Gewandtheit und weltmännischer Sitte gelangten, faben mehr nach Studen von mobernem Coffume aus. Man wurde auf bas ausländische Theater von einer andern Seite als Gottsched aufmertfam, man suchte nach bem Darftellbaren, nach Conversationsstücken in Diberot's und Lessing's Art, man begann zu überfeten und zu bearbeiten, und hierzu legten vor Allen Die Schauspieler selber Band an. Sie verstanden fich auf den Befcmack bes Bublicums, auf die Burichtung für Die Bubne, auf Die Wahl der Stude durch praktische Routine am besten; fie überschwemmten daher das deutsche Theater mit einer Masse von Bearbeitungen, Rachahmungen und Driginalen; es fteigerte fich Bedürfniß und Production in gleicher Weise, aber baburch ward bas Un= terhaltungespiel auch freilich bald eben so handwerkemäßig behandelt, wie ber Unterhaltungeroman. Je mehr die Schauspieler und Dichter für Effect und Theaterbedarf forgten, defto gleichgul tiger ward ihnen die Poesse; bald schrieb Niemand mehr Verse und Riemand wußte fie mehr zu declamiren; da Leffing ohne fich felbft für einen Boeten zu halten gute Stude gefchrieben hatte, fo glaubte nun auch Jeder mit einiger Buhnenkenntniß Schausviele schreiben zu können. Eine Unzahl von Schauspielern und von Theaterdichtern, die zu irgend einer Bühne in Beziehung fanden. schrieben nun in Leffing's Gefolge zahllofe Stude, Die fich Alle um die niedrigsten Gegenstände herumdreben, die bochftens bem Schauspieler einige gunftige Rollen, Effecte und Situationen barboten, und fonft zu nichts bienten, als bas Repertoir zu füllen. Midler, Brandes, Großmann, Breiner, Junger, Stephanie ber Jungere waren unter biefen bie Genanntesten, weil sie bie Fruchtbarken waren. (V. 523 — 30.)

294. Drei Schauspieler waren es, die seit der Wiederaufnahme unserer Bühne über die gleichgültige Maffe hinaustraten, die in regelmäßiger Folge die Entwickelung unserer Schauspielkunft darstellen, und von denen die beiden Letzteren zugleich das Beste leisteten, was von dem Schauspielerstande beraus für die Schanspieldichtung geschah. Unter diesen war Edhof (1720-78) ber Erfte, ber die Darftellungetunft felbit in den ungunftigften Rollen der Gottsched'schen Zeit durch eine Gewalt bes Wortrags und eine Bielfeitigkeit des Spiels abnlich aus ihrer Dürftigkeit beraushob, wie Leffing die Bühnendichtung; zugleich hatte er eine fichtliche Abneigung gegen die Mighandlung und Nichtachtung ber Runft unter den wandernden Truppen, von denen ihn teine feffeln tonnte. Ru fpat fand er in Gotha eine feite Bufluchtftatte. Dennoch fette fich burch ibn bier ein Theaterintereffe fest, bas ibn überlebte; Iffland bildete fich bier und unter einem Rreise von Literaten und Dichtern trat Fr. 2B. Gotter (aus Gotha, 1746 - 97) vorzugsweise als Dramatiker hervor. Er war mit Edhof, mit Schröber und Iffland freundschaftlich verbunden und fieht wie in ibrer Reibe. Anfangs schien er in die genialen Tendenzen der Beit einzugeben, bald aber fiel er zu ben französistrenden Graziendichtern ab, und verfing fich auch im Theatralischen gang in den frangofischen Wefchmad; wie er (239.) frangbiffche Baubevilles und Operetten bearbeitet hatte, fo lieferte er auch französische Tragodien und Conversationoftiide. Auch Edhof, ber vorzugemeise noch in frangoffichen Studen fpielte, batte einige Quftfpiele anonym überfett, wie benn in den fiebziger Jahren Mollere, Destouches, Die berot, neben den Werten der Staliener und Engländer vollftandig übertragen wurden. (V. p. 530-34.)

Sotter's Gebichte. Gotha 1802.

995. Durch Bearbeitung und Nationalisitung fremder, und vorzugsweise englischer Stücke ist | Fr. L. Schröder (aus Schwerin, 1744—1816) für unsere Bühne fast eben so wichtig geworden, wie als Schauspieler. Er gab in Hamburg und Wien und wo er sonst spielte ganz neue Anschauungen und Begriffe von der Schauspielkunst, und ihm zuerst gelang es, in Hamburg sein Theater gewinnreich zu machen und zugleich der Kunst genug zu thun, und höhern Forderungen zu solgen. Sein Hauptstreben, das anglische Theater sür die deutsche Bühne auszubeuten, siel in die siedziger und achziger Jahre. Es war ein ungeheurer Sprung vormärts, das er es woote, die Stimmung der geniglen Schule

für bes Theater zu nugen, bag er fich vor ben Studen von Leng und Rlinger nicht fcheute, und daß er Chaefpeare in weitem Umfange auf Die Buhne brachte. Er felbft bearbeitete von feinen Stücken, und wie wenig fein Berfahren hierbei heute gebilligt werben würde, fo entschieben war boch auch bies ein Fortschritt, wenn man seine Borbereitungen mit andern damaligen Ueberfetungen aus Chalfpeare vergleicht. Was Schröder aus den nachshatfpearifchen Berioden englischer Schauspielbichtung behandelte, wußte er mit noch besserem Takte von Auswüchsen zu reinigen und in den Charafter moberner Converfationoftnice überzufegen. Aber freilich wurde auch von ihm das Bretische überall der theadralischen Brauchbarkeit geopfert, und es wäre in aller Hinsicht beffer gewesen, wenn Schröder irgendwie den Absichten Goethe's und Schiller's, und wenn nur fo weit wie Edhof Leffingen, die Sand gereicht batte, statt daß er nun als der Vater einer niedern Dramatif, der Vorläufer Iffland's und Robebue's erscheint. (V. p. 534-41.)

Schröber's Bebeng von Meyer. 1819. Berte, von Bulow. 1-4.

296. 21. 23. Iffiand (aus Hannover, 1759 - 1814) ging and bem Gothaer Theater hervor, ein Schuler Edhafd und Gotter's. Er wanderte nach des Erflern Tode mit Beil und Best nach Marmheim über, und sie verpflanzen borthin eine Art von enthufiafischem Runftbestreben. Der Flor Diefer Buhne fällt in die Jahre 1782-93. Otto von Gemmingen's Dromaturgie, die Schauspiele von ihm, von Meier, von Beil und Beck, die Arbeiten bes Intendanten Dalberg felbft, Schiller's vorübergebenbe Beschäftigung, und endlich Iffland's dramatische Leistungen geben das literarische Zeugniff von diefer Blüthe. Die letzteren find ber Maffe nach darimter die Hauptsache. Iffland schien sich erst von bem Rittengeschmacke Meien's und bor. Goniezeit boftochen gu laffen, allein er hatte keine Frande an der Shakspearomanie und ging zume bungerlichem Drama über, im dem Stil Gemmingen's im dentichen Hausbader. Das bingarliche, rührende Schauspiel war in Daitschland ben nadirbiche Gegenfan gegen bas schreckhafte Rietexpliet, wie der hemenistisch= sontimentale Roman gegen die finfle= ven Gemaide Rlinger's; eine habere Runftentfaltung ließ Diefe

Sattung allerdings so wenig, wie eben dieser humoristische Roman zu. Als daher Issland später nach Berlin versetzt ward, und die romantische Schule an die Dichtung höhere Forderungen stellte, war er mit Royebue verbündet, dessen Talente auch J. J. En gel (aus Parchim, 1741—1802) huldigte, der mit Ramler bei der Direction der ausblühenden Berliner Bühne beschäftigt war. Auch Er, der eine Zeit lang das Werk Lessing's für die Bühne weiterzusühren die Miene nahm, blieb in den niederen Regionen der Kunst hängen; er war eine mit Issland und Gemmingen verwandte Natur; sein berühmter Lorenz Stark (1801), zwar mur eine Art dialogische Erzählung, übertrifft an Wirkung unsere bürgerlichen Rührspiele vielleicht sämmtlich. (V. p. 541—48.)

Iffland's bramatische Werke Leipzig 1798—1802. 3. 3. Engel's Schrifften. Berlin 1801. 12 Theile.

297. Aug. v. Ropebue (aus Weimar, 1761—1819) war zwar nicht Schauspieler, allein sein Leben und Beruf mar fast gang bem Theater gewibmet, und feine bramatifche Schriftftellerei liegt gang auf Giner Linie mit ben Bemühungen jener Schauspieler, für das tägliche Bedürfniß des Repertoires zu forgen. Er übertraf fie alle an natürlicher Leichtigkeit und an angeborenem technischen Talente und er machte sich der Buhne bald durch diefe Gaben unentbehrlich; er befreite die deutschen Unterhaltungoftlicke von der alten Steifheit und Unelegang und breitete eine fluffige Schreibart baburch noch in viel weitern Rreisen aus als Wieland gethan hatte. Much Er schien, gleich Schröder und Iffland, im Anfange auf Die tieferen Regungen ber genialen und empfindsamen Dichterschule einzugehen, ja auch später nahm er gern bie Miene, als ob er in seinen versificirten Trauer= und Schauspielen mit Schiller und Shatfpeare rivalifiren tonne, allein auch Er ftreifte alle achte Poefie von den Bühnenwerken ab, wie es fast alle Uebrigen thaten, und er trug daher mehr als irgend Einer durch die Masse seiner Schaufpiele, die gerade in die Beriode des heftigsten literarischen Beiß= hungers fielen, zum Verfalle der Bühnendichtung bei. Werth und Verdienst in feiner Wirksamkeit ift in Deutschland immer richtig geschätzt worden, seitdem die romantische Schule, Schlegel an ihrer Spige, ihre Polemit gegen Rogebue eröffnete. Dem

deutschen Lustspiele und Conversationsstüde einen innern Gehalt zu geben, war an sich in einem Lande äußerst schwer, wo keine Hauptstadt einen bestimmten Ton angab, wo die Societät nicht die Bedeutung hat wie in Frankreich, wo kein öffentliches Leben große Gegenstände darbot, keine politische Freiheit der Satire Lauf ließ, keine scharf ausgebildete Aragödie die Komödie als bloßen Gegensaß hervorrief. In dem Charakter dieser Dichtungsgattung selbst aber liegt überdies noch eine schwierigere Bedingung, die ihre gediegene Pstege so äußerst selten macht. Den tragischen Dichter hebt sein Gegenstand, der komische muß den seinigen durch individuelle und moralische Größe und Würde emporhalten, wenn ihn nicht der niedere Stoff ins Gemeine herabziehen will. Aber gerade von dieser Leeite sind an Kozebue immer die häusigsten Ausstellungen gemacht worden. (V. p. 548—57.)

Sammtliche bramatische Berte. Leipzig 1828. 44 Theile.

298. Gerade als Iffland und Rozebue in bester Thätigkeit waren, die Verlegenheit der stehenden Theater um neue Stücke zu beseitigen, sing Goethe's und Schiller's vereinigte Sorgfalt für die Weimarer Bühne an, die für das deutsche Schauspielwesen von neuen Folgen sein sollte. Ehe wir aber diese ihre Wirfsamkeit betrachten, müssen wir nachholen, was sie vor ihrer Verseinigung und Besteundung in getrennter Thätigkeit schusen, als sie in ihrer Dichtung durch die Einwirkungen der Wissenschaft und der Zeitereignisse gehemmt und gestört waren; dann, wie sie, in ihren höheren Richtungen durch die überwältigende Masse der literarischen Mittelmäßigkeiten bedrängt, sich zu einem gemeinsamen Widersstande vereinigten; wie sie sich unter einander theoretisch steigerten und wetteisernd das Größeste nach den obersten Forderungen der

erlangten Ginsicht zu productren strebten, und wie sich diese Thätigsteit, nach kurzem Zwiespalte zwischen Spos und Drama, vorzugsweise auf das Schauspiel warf.

299. In dem Ueberblide ber Romankteratur ift es uns wicht entgangen, wie die Bflege der Wiffenschaft und die Bemeaungen bes Lebens auf die mittleren und niederen Gattungen ber Poeffe einwirkten und wie die reine Runftentwickelung durch ben prattifchen Bezug, ben man ben Werten ber Dichtung gab, geftort warb. Much unfere beiben größten Dichter follten von biefen Ginwirtungen nicht frei bleiben. Um über diese überlegneren Röpfe Gewalt zu haben, fchienen aber größere einwirtenbe Machte nothig, ale die wir auf die Romanliteratur influiren faben, und wirklich stellten fich folche ein. Die frangofifche Revolution irrte Goethen, ber an ben Bewegungen bes politischen Lebens nie großen Antheil genommen hatte; die Kantische Philosophie lentte Schillern eine Weile von feiner dichterischen Broduction ab. Diefe geistige Umwälzung in Deutschland berührte Goethen nicht, ber gegen alle Philosophie und Speculation gleichgültig war; jene politische ftorte Schillern nicht, weil ihn seine frühern Dichtungen schon dabin geführt hatten, bas große Weltleben in ber Geschichte zu beobachten. Goethe hatte von ber Beit, wo er Gog, bis zu ber mo er Egmont fcrieb, feinen Sinn für Gefchichte und Politit immer mehr verloren, Schiller von Fiesco zu Carlos ben feinigen geftei= gert: ihm gab die Revolution dafür neue Nahrung, Goethen befrürkte fie barin, fich mit bem öffentlichen Leben mehr zu verfeinden und fich ihm gang pu entfremden. Dieses große Greigniff wiefte auf bas beutsche Land, wo man feit langer Zeit aller politischen Bewegung nugewohnt war, überhaupt verwirrend henüber: es exaltirte die Freiheitsliebenden, es verbitterte bie Begner, es ents täufchte die Rosmappliten, und erschreckte die Patrippen, es fühlte die feineren moralischen Naturen mit Abschen und traf auf wemige politische Röpfe, deren Urtheil den Begebenheiten gewachsen war. (V. p. 365-92.)

300. In Niemanden äußerten sich biefe stünendem Günfliffe greffer als in Grethen. Gerade als die Revolution anührach, mar er von Italien zurückgelehrt. Dort, gang in Kunft und Natur

vergraben, die ihrem Wefen nach fill und friedlich machen, batte er ben Sinn für bas unruhige Leben ber Bolter völlig abgelegt; es füllte ihn mit Unmuth, daß die gange Richtung der Menschen plötlich auf einen neuen Gegenstand abgeleitet ward, ber tein Intereffe für ihn hatte ; feine fünftlerifche Natur tonnten nur gefchebene Dinge feffeln, die er überfah, nicht werdende, beren Ende er nicht absah. Er felbft schilderte aufs sprechendfte die Verwirrung, die Diefe Beranderung ber Weltlage auf ihn machte; fein ganges Wesfen anderte fich feit biefer Beit, wo ber einft fo freifinnige Berfechter ber Ratur und Unabhängigfeit zu höfficher Bornehmheit überging; und feine Dichtung nahm in eben biefer Beit eine neue Wendung und Geftalt an. Während die Revolution nach Goethe's eigener Bemerkung zuerft die Richtung unferer Poefie auf jene engen baudlichen Verhältniffe, die unfer Schauspiel und unfer Roman schilberte, brach, und größere Weltcharaktere und Greigniffe ben Dichtern zum würdigeren Gegenstande gab, machte fie gerade ihn zum erklärten Gegner aller ber Dichtung, die auf dem großen Boden ber Geschichte wurzelt, von wo doch die hochsten Gattungen bes Spos und Drama's und bie größten Dichter in biefen Gattungen bervorgegangen find. Babrend aber Die Berhaltniffe und feine Stimmungen Diefe Anficht gegen Die ernfte bistorische Dichtung in ibm ausbildeten, mabrend er fich absichtlich in Naturftudien zuruds sog, um nicht an die störenden Weltbegebenheiten erinnert zu werden, ließ ihn gleichwohl die leidenschaftliche Verbitterung nicht ruben, bis er fich gegen diefelben in komisch-politischen Dichtungen ausgelaffen hatte. Er war es gewohnt worden, fich mit ben Dingen, die ihn berührten, durch dichterische Berarbeitung zu fegen: auch jett magte er bies Geschäft mit ben Erfcheinungen, zu benen er tein inneres Berhältniß, als das ber buntlen Abneigung hatte, und es erklärt fich baber, daß die Dichtungen, die fich aus diefer Reit datiren, weder ben Werth noch die Wirkung der früheren haben konnten. (V. p. 392-99.)

301. Man sieht es den Producten dieser Zeit an, wie Goethe darin aus innern Zerrüttungen heraus sich zwang, Humer und Laune zu affectiren. So wollte er die Halsbandgeschichte erft in eine Oper bringen, und machte dann im Großkophtha (1792) aus diesem empörenden Stoffe ein Lustipiel; so sind in dam

Burgergeneral (1793) fchreckliche Gegenstände in einer niedrig= komischen Manier behandelt, wider die fie fich ftrauben. Aufgeregten und die Ausgewanderten gehören gleichfalls in diese Zeit und Gattung (1793). Die Bearbeitung des Reis nete Fuche, eines ber edelften Producte unferer alteren Literatur, ftammt ans biefer Beit und Miemand ahnte ben Sinn, aus bem fie unternommen war: es bot fich ihm in feinen damaligen Stimmunvaen diese unheilige Weltbibel willkommen bar, da er hier, im Gegenfate zu ben Straffen=, Markt= und Bobelauftritten, an benen er fich in ber Geschichte bes Tages gefättigt hatte, bas Seitenftuck des Hof= und Regententreibens und die ungeheuchelte Thierheit des Menschengeschlechts in Behaglichkeit entwerfen burfte. natürliche Tochter (um 1799 entworfen) und Bermann und Dorothea find, nur aus etwas fpaterer Beit, auf ben Grund ber politischen Zeitgeschichte gezogen. Jene spricht bas Berhältniß feiner Dichtungen diefer Periode zu den Objecten aus der hiftori= fchen Welt am schärfften aus. Hier herrschte fcon Müdigteit ftatt der frühern Frische der Weltbetrachtung, Rückhaltung ftatt des frühern Dranges zur Mittheilung, Quietismus ftatt ber alten Bebenskraft, was alles in den Ausgewanderten u. Al. fich fcon früher angefündigt hatte. Es ift eine Bahn voll der tiefften Beränderungen, die der Dichter von seiner ersten revolutionaren Staateaction (Got) bis zu dieser durchlaufen hat: bort hatte er fich nicht por wilden Greigniffen und ftarten Charafteren gescheut, als er fich noch in der frischen Thätigkeit der menschlichen Natur wohl fühlte. Die im Egmont schon ben halben Raum ber Diplomatie abtreten. in der natürlichen Tochter ihr gang weichen mußte. Bermann und Dorothea aber, ein Wertchen das aus den Momenten einer eblen Resignation hervorging, und jene übrigen Producte reichlich vergutete, entstand unter ber wohlthätigen und fraftigen Ginwirkung Schiller's, mit bem Goethe jest in näheres Berhältniß gekommen mar. (V. p. 399-404.)

302. Schiller war in der Zeit feines Aufenthalts in Weimar und Rudolstadt, wo er an seiner Dichtung irre ward, wo er mit dem Steptischen und Leidenschaftlichen seiner ersten Lebensperiode im Rampf lag, unter moralischen, intellectuellen und afthetischen Zerwürfnissen und Zweiseln auf Geschichte und Philo-

fophie gerathen, und feit feiner Anstellung in Jena (1789) ward er fogar berufsmäßig auf beibe angewiesen. Die Beschäftigung mit beiben lag übrigens in feiner Natur, Die nicht wie Goethe's dem politischen Leben noch auch der philosophischen Thätigkeit feindlich war, die fich im Gegentheile durch die Begebenheiten ber Tagesgeschichte und durch die Revolutionen der Kantischen Philosophie gehoben fühlte. Daher tam es, daß Schiller's tleine Dich= tungen fich im Gegensate gegen Goethe's mehr auf didattischem als auf lyrischem Boben bewegen, seine größeren fich am liebften und mit bem meiften Bortheile an Die Geschichte anschloffen; ber Geift ber bewegten Zeit bestimmte vorzugeweise ibn, ben Greigniffen in der Wirklichkeit das Aehnliche in der Dichtung, ja felbst in der Geschichtschreibung entgegen zu stellen. Seine beiben Geschichts werke (Abfall ber Niederlande, 1788. Dreißigjähriger Rrieg, 1790) fchildern ähnliche Bolksbewegungen aus der Vergangenheit, wie fie jene Beiten wieder erlebten. Diefe Werte find uns nur als ein Zeugniß merkwürdig, wie ernft es Schiller mit den Vorarbeiten für feine Poesse nahm, fie lehnen fich, nachfolgend und vorausgehend, an Don Carlos und Wallenftein an. Den 3meden bes eigentlichen Hiftorikers nachzugehen, war hier fo wenig feine Abficht, wie in feinen afthetischen Speculationen bem Berufe be8 strengen Philosophen nachzukommen; beide Wiffenschaften waren nur Durchgangspunkte für ihn, nach beren Burudlegung er wieber ju dem Werke feiner Jugend, der Dichtung, zurücklehren follte. Wie ihn die Beschäftigung mit ber Geschichte nur mehr bestimmte, ber historischen Dichtung, zu ber er von frühe an fich geneigt fühlte, immer treuer anzuhängen, fo bestärfte ihn feine afthetifch-philosophische Thätigkeit in der Richtung, die ihm natürlich war, fich von ben Operationen seiner dichtenden Rrafte Rechenschaft zu geben. Sobald er daher über feine afthetischen Borlesungen erft zur Reflerion über die Runft gelangt war, fühlte fich fein eben fo bentenber als schaffender Geift genöthigt, zu einem beruhigenden Endziele der Erkenntnig vorzudringen. (V. p. 368-71.)

303. Schiller war im Anfange der neunziger Jahre mit Leffing, Winkelmann und Aristoteles beschäftigt, als ihn zugleich die Kritif der Urtheilskraft von Kant fesselte, worin die Prinzipien der Aesthetik einer kritischen Untersuchung unterworfen wurden:

weber bie Art und Beise, wie Rant, ber ben Stand ber beutschen Dichtung und Dichtungefritit nicht tannte, hier verfuhr, noch and das Biel bei bem er fteben blieb, that Schillern Gemige. Es widerstrebte bem Dichter, daß dem abstracten Pringip ber Runft von dem Philosophen ausschlieflich nachgeforscht, Die ausgenibte Runft taum eines Seitenblick gewürdigt war, ohne bag barum das gewonnene Refultat befriedigender geworden ware. Die beiben hauptauffäte, worin Schiller biefes angefangene Gebäude fortführte, theilten fich bierzwischen. In ben Briefen über afthetische Erziehung (1795) ftellt Schiller bas objective Bringip der Runft auf, an dem Rant verzweifelt hatte, in der Schrift über naive und fentimentale Dichtkunft (1795) findet er zu dem reinen Begriffe der Runft, indem er mit angewandter Kritit die vaterlandische Dichtung beleuchtet, ben Begriff des volldommenen Dichters. In diefen Auffähen war der Grund zu einer gang neuen Aesthetit und poetischen Wiffenschaft gelegt, die bald, durch bie romantische Schule überkommen und verbreitet, alle früheren Theorien überwand, Runfitritit und Literargefchichte nen geftaltete, und baburch allerdings in biefer Schule noch mehr als in Schiller felbft veranlafte, daß die erlangte wiffenschaftliche Aufklärung und Erkenntniß den inftinctiven Runsttrieb forte und verbrängte. (V. p. 404-37.)

**304.** Indem Schiller diese Beleuchtung der Dichtung und Dichternatur entwarf, und in dem letigenannten Auffate mit der Parallele zwischen dem naiven und sentimentalen, dem antiten und modernen, dem inftinctmäßig und bem bewußt verfahrenden Dichter wie unwillführlich eine Vergleichung ber Goethischen und feiner eigenen Dichtung lieferte, gelangte er bahin, bem Wege, auf welchem er felbst nicht ging, theoretisch ben Borgug in dem Gebiete ber Runft zuzuerkennen, ja fich ihm praktisch zu nahern. Diefes Entgegenkommen führte ben Umgang, ber fich jest unter Goethe und Schiller eingeleitet hatte, erft zu einem innigern Berhältniffe über. Jene Auffate gaben Beranlaffung zur fteten Unterhaltung des Nachdenkens Beider über die Grundfäte mahrer Dichtung und das Wefen des mahren Dichters, ihr Bertehr for= berte auf doppelte Weise Dichter und Menfchen, indem er immer Belegenheit bot, auf die Bergleichung ihrer beiberseitigen gegen-

faslichen Raturen gurudgutommen. Beibe fanben fich bei aller Berschiebenheit boch in ben wesentlichen Dingen abnlich, Bwede gleich wenn auch ihre Mittel entgegengesett. Das Biel der Cultur, welches fie Beide in gleichem Sinne und gleicher Rlarbeit vor Augen hatten, war kein anderes, als jenes bochfte, bas wie wir (271.) ju finden glaubten, dem gangen aufftrebenden Geschlechte jener Jahrzehnte dunkel vorstand. Beide, ausgebend von der Anschauung ber griechischen Welt und von der Bewunde rung der totalen Menschennatur in jener Zeit, die ehe die Theis lung des Geiftes und der Erkenntnif eingetreten war, die menfch= lichen Vermögen noch in harmonischer Verbindung fah, Beide ftrebten Die feindlichen Gegenfaße ber Bernunft und Ginnlichkeit, ber Natur und Cultur, bes Realen und Idealen, bes Objects und Subjects, die in den modernen Bildungen die Welt theilen, auf der Spige der Erkenntnig zu verfohnen. Hierbei taufchten fie fich nicht, daß die Mangelhaftigkeit des menschlichen Wefens fie Beide in Diese getrennten Richtungen, beren Bund fie so eifrig anstrebten, gerade am entschiedensten theilte, daß sie gegen einander gehalten nach ihrer Perfonlichkeit und nach ihren Productionen die contraftirenden Eindrücke des Inftincte und der Bewußtheit, des Realen und Idealen machten, daß in dem Ginen die Rraft der Natur und die gegebene Bolltommenheit, in dem Andern die Macht des freien menschlichen Willens überwog, daß in diesem, in dem das bestims mende Vermögen größer war, die natürliche Anlage gegen die freie Entwickelung zurückblieb, in jenem, in dem das Empfängliche vor= herrichte, die Entwickelung gegen die Anlage. Dies aber ift nun der schöne und große Sinn des freundschaftlichen Berhältniffes, bas fich jest zwischen ihnen bilbete, daß fie daffelbe nach diefer erlangten Ginficht auf gegenseitige Berfectibilität ju grunden fuchten. Sie wollten ihre einseitigen naturen erweitern, erganzen, vervollftanbigen, indem fie fich in ein gemeinfames Streben einlebten, und fie bieten in dem innigen Bunde widerftrebender Elemente ein Schauspiel dar, das nicht häufig wieder begegnet. Die Freind= schaften, die jene dem menschlichen Wefen natürlichen Extreme in der Literatur= und Culturgeschichte aller Bolfer hervorgerufen ba= ben, sind eben so ungählig, ale dies Beispiel der Annäherung und Berfohnung zweier fo entschiedener Gegenfate felten, ja einzig zu nennen ift. (V. p. 437-42. 507 ff.)

- Das erste Zusammentreten beiber Dichter war an ben äußern Anlag, die Gründung ber horen (1795-97) ge-Enimft, an die fich ber Dufenalmanach (1796-1801) anfcblofe. worin dann die Xenien das Charakteristischste waren, was die vereinte Thatigfeit und bie Stimmung Beiber bezeichnet. Alles qufammen läft fich unter Ginen Gefichtspunkt jufammenfaffen. Diefe Zeitschriften follten alles früher Borhandene Diefer Urt verbunkeln und die Ersten ber Nation follten um fie wie um einen as meinschaftlichen Mittelpunkt versammelt werden. Das allgemeine Motiv, das Beide hierbei leitete, war, ein Gegengewicht gegen die Maffe bes Mittelmäßigen, daß jest unfere Literatur überschwemmte. in die Wagschale zu legen, indem man dem Ernft und der Würde ber Runft Genüge leiftete. Wirklich faßte man erft von den Boren an in größeren Rreisen einen Begriff von philosophischer und afthe tischer Schreibart; es trat von nun an eine Riedersetzung des Stils und bes Gefchmade ein, Die unfere Sprache fernerbin noch lange in bem Buftande erhalten wird, ben fie bamale erreichte. aber entschied fich teineswegs im Momente. Die Berausgeber täufchten fich vielmehr nach doppelten Seiten bin ; fie fanden wenige Mitarbeiter, Die fich mit ihnen auf gleicher Bobe halten konnten, und in dem Bublicum trafen fie noch eine große Urtheilslofigkeit. Sie zogen fich baber balb zurud, Schiller um fo lieber, ba er nach der Verabschiedung der Philosophie (1795) einen neuen Drang aur Boefie in fich gurudtehren fühlte. (V. p. 442-45.)
- 306. Der neuen lyrisch en Periode, die mit diesem Jahre für Schiller anbrach, sieht man überall an, daß er gerade aus den Regionen der Philosophie zur Dichtung zurückgelangt war. Es war Schillern gleich natürlich, zu Allem was ihn sesselte die Ideen zu suchen und insosern der Philosophie anheimzusallen, und wieder das so Erkannte zu bildlicher Anschauung zu bringen und der Dichtung anzuvertrauen. Diese Sättigung der Poesse mit Resserionen und Ideen, ein Wagniß, das die gefährlichste Spisse in der Geschichte der Kunst ausdrückt, ist in dem Fortgange der ästhetischen Entwickelung unvermeidlich; Schiller's Gedichte dieser Zeit, unter denen die Elocke den Preis trägt, sind die eigenthümlichsten die er geliefert hat; sie weilen überall auf diesem mißlichen Höhespunkte. Ueberall sprechen sich darin die philosophischen Probleme,

bie ihn vorher beschäftigt hatten, in anderen Formen aus, es find bibattifche Dichtungen, und vielleicht bie beften Mufterflücke. an benen biefe Gattung entwidelt werben tann. Gie zeugen am ftarfften von der eigenthumlichen Spannung in feinem Beifte. zu der das leichte Spiel in Goethe's kleinen Boefien den ftricte= ften Gegensat bilbet; die eigentliche Lyrit, das mufikalische Lied. worin diefer groß war, gelang daher Schillern am wenigsten. Man fieht beibe Dichter in ihrer gangen Verschiedenheit, wenn man neben Schiller's Gedichte Diefer Art Goethe's romifche Elegieen, feine venetianischen Spigramme, Die fleine Joylle Alexis und Dora und Achnliches halt, mas in tiefer Reit und in diesen Zeitschriften erschien. Diese Stude, in bem Beifte des Alterthums empfangen, zeigen die Schönheit ber Naturanlage in leichter Unmuth, wo Schiller's Gedichte Die Energie bes Beiftes in Anstrengung achten lehren; die Dichtung rubt hier rein auf fich felbst und bedarf des Reichthums anderer Bebiete nicht; fie ift ein Befit, mabrend fie bei Schiller ein Erwerb icheint. (V. p. 445-51.)

Durch nichts ist der Musenalmanach so berühmt geworben, als durch die Xenien (1797), in benen Beide zu gemeinsamen satirischen Ausfällen gegen die gesammte Tages= literatur aufs engste verbunden waren. Gie waren burch bie Plauheit des öffentlichen Urtheils, durch den zudrängenden Schwall ber Mittelmäßigkeit, durch die geringen Früchte ihrer Wirksamfeit Beide gereigt, und liegen hier einem ichonungelofen Gifer gegen alles Falfche und Geringe, das der achten Beftrebung entgegentrat, feinen Lauf. Ihre Beigel traf alle Philifterei und Schwärmerei, alle Leere und Abgeschmacktheit, die gerade am gegenmärtigsten mar: Die Zeitschriften und Theorien Des alten Regimes, ben Erbfeind alles freien Schwungs, Nicolai, Die heimathlichen Locale ber Oberflächlichkeit in Sachfen, die gange Gattung ber humoristischen Romane und ber niedrigen Schauspiele, die Frommler und die mafferigen Badagogen. Der Aufruhr war ungeheuer; diese Epigramme gaben in ihrer Rucksichts lofigfeit bem repolutionaren Umichwunge unferer Literatur neue Wie an Schiller's philosophische Auffätze fich Die Theorie der romantischen Schule anschloß, so knupfte sich an Gero. Sanbb.

: 5

die Xenien ihre tumultuarische Justiz gegen die Platituden bes Rogebue'schen Schauspiels, ihr Gegensatz gegen alle gemeine Natur und niedere Runft, ohne den unsere Dichtung bald aufst tiesste verfallen sein. (V. p. 451 — 58.)

308. Von diesem Feldzuge gegen die mittleren Gewal= ten in umserer Literatur kehrten Die Dichter zu höherer Thatig= keit zurud, indem sie ausübend und nachdenkend auf die beiden großen Sauptgattungen aller Boefie fielen, Epos und Drama. Der Rampf zwischen beiben, ben bas ganze Jahrhundert ftillschweigend kampfte (190.), follte auch auf der Sohe unserer Dichtung unter ihren ersten Pflegern noch fortbauern. Und bies war wenig zu verwundern; denn wenn man im Allgemeinen urtheilt, fo erscheinen beibe Dichter (Goethe wenn nicht ben Formen so doch dem Charafter seiner Dichtungen nach) zwischen Epos und Drama getheilt, wie fie auch in ben Unterarten Des Bprifchen und Didaktischen fich entgegen fteben, fo daß fich in ihnen der Rreis aller Poefie gleichsam umschreibt. Goethe fühlte sich in seinem ganzen dichterischen Bestreben von einer Ungunft ber modernen Zeit gedrückt, welche bas Epos nicht mehr in großen Entwidelungen gestattete, welche durch die Buhne und die Schaulust des Publicums wohl zum Schauspiel ermuthigte, aber keine ahnliche auffordernde Gelegenheit für das Epos mehr barbot. Er fuchte, wie er fich von Schiller überzeugen ließ, nach einer Dichtung im reinsten Gattungsbegriffe, bem bas Epos näher liegt als das Drama; er fand fich felbst nicht fähig eine eigentliche Tragodie zu schreiben, benn fein ganzer Charafter und Lebenslauf mied das Aufregende, das in diefer Gattung liegt. In dem dunklen Streben nach jener reinsten und ein= fachften Form aller Poefie, die jenseits der Ausbildung aller ihrer kleinen Nebenformen und Gattungen liegt, verfuchte er fich in allen, welche ihm am gerechteften mare, und bas lette Wert, Das unter seinen Arbeiten ersten Ranges steht, war ein kleines Epos, in dem man nicht mit Unrecht den Begriff des Goethi= iden Dichtercharakters am vollkommensten ausgesprochen fand. Dier angelangt getraute er fich mit homer zu wetteifern, mabrend ihm Chaffpeare in feiner beften Beit unbeimlich mar. Die= fem Allen lag Schiller gang entgegen. Er brachte in feinem

allzu großen Trieb, des Menschen Freiheit und geistige Kraft zu bewähren, einen tragischen Charafter seinem entschiebenen Berufe zur Tragodie entgegen; er war eben so zufrieden mit seiner Stellung in ber neuen Beit, Die Diefe Gattung begunftigte und forderte, als Goethe unzufrieden; er war daber in seinen Dramen für das Bedürfniß der Buhne eben fo beforgt, als Goethe gleichgültig. Er fab in ber Tragodie ben letten 3weck aller Runft und nannte diesen Darstellung der moralischen Freiheit bes Menschen, ein Biel, das Goethen außerhalb der Dichtung gelegen geschienen batte. Diefer scheute die Concentration ber Rrafte auf Einen Bunkt, wie fie bie Tragodie verlangt, Schiller's haftiger Thätigkeit war biefe Anspannung in bem poetischen Werte gerade Bedürfnig, wie ihm die moralische Energie bes traaischen Charakters die natürliche Forderung an des Menschen geiftige Natur war. Er fühlte fich baber Chakfpearen und beffen hochtragischen Charafteren und Stoffen gegenüber wohl, die Goethen Grauen erregten, und bie griechische Schickfalstragbbie jog ihn an, gegen bie fich Goethe wehrte. Zwischen biefe beiben Sanptepochen, Sauptformen und Sauptcharaftere, welche bie Tragodie gehabt hat, zwischen Shakspeare und Sophokles, pflanzte fich Schiller in eine genaue Mitte, überall eben fo entfchieden nach diefer Ginen Richtung fteuernd, wie Goethe in bochiter Wandelbarteit fich in alle Kormen und Arten ber Boeffe gertheilte. (V. p. 495-507.)

309. Beibe Dichter schwankten also in den neunziger Jahren zwischen beiden Gattungen, und Beide entschieden sich, indem sie sich orientirten, nach ihrer Natur und Neigung. Schiller hatte seit seinen historischen Beschäftigungen mehrere epische Plane gehabt; ehe er sich zum Drama mit Bestimmtheit zurückwandte, ward er sogar an seinem eigentlichen Beruse irre, und W. v. Humboldt mußte ihn in diesem Zweisel zurechtweisen. Goethe beschäftigte sich seit seiner Bearbeitung des Neinele Fuchs saft nur mit epischen Entwürsen; über der Fortsetzung seines Faust zögerte er in dieser Zeit in völliger Unsscheit, wo ohnehin schon die erste Energie seiner Dichtung vorüber war, und wo ihn Schiller mit ungestümen Aufforderungen ohne Unterlaß aussecht halten und ermuthigen mußte, oft ihm sogar damit lästig

rdurde. Petbe wäten bamals liber bem ernenten. Studium der Alten und ihrer Dichter auch auf Aristoteles gefallen, und sie überließen sich lange einem gemeinsamen Nachdenken über das Berhältniß von Spos und Dranka. Und wie sie überhaupt setzt geneigt waren, nicht allein die höchsten und reinsten Forderungen der Kunst festzusstellen, sondern auch zu productren, um diese Grundsätze auszuüben, so war diese theoretische Thätigkeit denn auch von poetischen Leistungen begleitet. Sehr bozeichnend sind num sür die Zeit ihres Schwankens zwischen Spos und Drama die Balladen, die meistentheils 1797 entstanden. Diese Gatztung liegt ganz eigentlich in der Mitte zwischen epischer und bramatischer Manier; sie ist erzählend wie das Spos, aber in der Art und Weise der Erzählung vergegemwärtigend wie das Drama. (V. p. 458—60: 473 ff.)

310. Goethe hatte schon in Italien voraussehend ben Wilhelm Meister (1794) zu bem Gegenstande gewählt, mit bein er nach Bollendung feiner zweiten bramatifchen Beriode, eine neue Epoche beginnen wollte. Er naberte fich bem Epos querft in diefer lockeren Geffalt feiner Ausartung, bem Romane. Schiller schmeichelte ihm Anfangs, bag er biefes Wert zum Epos gesteigert habe, bis er spater biefes Lob zuruckzog und den Roman eine Zwittergattung nannte, die er Goethen gang verleiben Auch ift es flar, daß Meifter nichts als einer jener pragmatischen Romane ist, die in dieser Zeit herrschend in Deutsch= land waren, und mit benen er auch fenes allgemeine Rennzeichen theilt; daß in ihm wie in allen ein praktischer Zwell (bas Schaufpielwesen) vorwaltete. Unter feiner zögernden Behandlung ge rieth diese Dichtung aber gang anders als fie Goethe angelent hatte, fie ging aus epischen Elementen in contemplative über und Teitet in zwei gang ungleichen Beffandtheilen ben Uebergang ein, den wir um diese Zeit in Goethe's Dichtung überhampt machen: won einer gang anschauenden, lebenothätigen, leidenschaftlichen Matur zu einer reflectirenden, tieffinnigen und ruhigen, aus Jugend in Alter. Goethe war in diefer Composition feiner alten Sitte, gang ohne alle Reflerion und Mittheilung gu verfahren, untren geworden ; in Bermann und Dorothea (1798) tehrte ier babin: gurud. Er fchuf biefes Gepicht, angeregt burch Bogens Buife, fo febr in alber Bewuftloffgleit, bag er mur eine Monlle au entwerfen gebachte; bie niebere Gattung ward ihm unter beit Banben zu einer höhern, und er überrafchte mit biefem Beinen Epos, das der naiven Runft ber Alten naber tritt als irgend ein anderes Dichtungswert ber neuern Zeit, und bas mit glich lichem Lacte auf Die großen politischen Zeitbegebenheiten aufgebant mar, bie Goethen lange beschäftigt und jest bas Leibenschaftlich = Aufregende für ihn verloren hatten, das ihn früher in abulichen Materien geirrt batte. Wieber in ber Achilleus, in der Goethe über dem Studium des Homer mit dem Aeltervater der epischen Dichtung zu wetteisern gedachte, wagte er fich an einen zu fern liegenden Stoff und an Formen, in die er nicht eingelebt war; er verfuhr hier wie beim Meister mehr mit Klarbeit und Besonnenheit über den dichterischen Brozeff; er überzengte fich bald, daß er fich vergriffen habe und tieg bas Wert ale Fragment liegen. (V. p. 461-76.)

ueber hermann und Dorothea nergl. 28. v. humbolbt's afthetische Berfuche, Braunschw. 1799, die mit ber Einseitung zu humbolbt's Briefwechsel mit Schiller die zwei schönsten Denkmale bilben, die beiben Dichtern geseht worden find.

Während sich Grethe auf diese Weise gang auf epischem Gebiete bewegte, war Schiller jum Drama gurudgetehrt, und fouf ben Wallenftein, mit bem eine neue Cooche in unserer Theatergeschichte anbrach. In biesem Gebicht, bas aus fleinen Anfängen gur Trilogie aufwuchs, ftrebte Schiller feine frühere rhetorische und idealifirende Manier abzulegen, er wollte es zu einem Behältniffe alles beffen machen, mas aus feinem Verkehr mit Goethe für feine Dichtung resultirte. Er suchte daher nach geschichtlicher Materie und realistischen Characteven, er ftrebte nach Unschauung und Wirklichkeit, er suchte fich in der Form selbst zu dampfen, und bebielt Aufangs bie Profa bei, um nicht in seinen alten pratorischen Schwung zu verfallen, er bielt fich feinen Gegenstand in Wahl und in Verfahren in kalter, Ruche gegenüber, um fich nicht von pathologischem Jutereffe, mie im Carlos, hinreißen zu laffen. Heber ber langern Befchafe tiqung aber legte er feine anfängliche Borficht, ja Amaftlichteit

bald wieder ab, das Werk wuchs in Form und Inhalt, und auch die frühere Barme des perfonlichen Antheils tehrte zurud, als der Dichter fich nachfah, der Episode des Stucks ein Ueber= gewicht zu gestatten. Was hierdurch im Technischen in Diesem wie in andern Dramen Schiller's gefehlt war, vergütete er aber reichlich durch die historische Bedeutung derselben. Wallemstein ift ben großen Weltereigniffen, bem fleigenden Ghickftern und der drohenden Kataftrophe Napoleon's mit der glücklichsten Die vination gegenüber gestellt: Dies wußte ber Dichter felbft und beutete es im Prolog an; er entriß durch diese lebenvollen Gegenftande bas Schauspiel ben fleinlichen und engen Berhaltniffen, in die es die Iffland und Robebue herabgezogen hatten. Bugleich hat er in Diefem wie in anderen feiner hiftorischen Stude (Riesco, Maria Stuart, Carlos) das gange Gebiet der neueren Geschichte dem Drama geöffnet, und einen richtigen Tact gezeigt, biesen Epochen, die nur eine Materie der Prosa und ber hellen Cultur, nicht die Reize eines Phantafielebens, nicht den Farbenton einer untergegangenen Welt barbieten, in feiner ibealiftischen Auffassungeweise eine poetische Seite abzugewinnen. (V. p. 476-93.)

312. Von fest an änderte fich bie Gestalt des Weimarer Theaters fo, daß auch diese Stadt für unsere Buhnengeschichte eine allgemeine Bedeutung erhielt. Die gludlichen Verhaltniffe gewährten es bort, daß bier bei geringeren Mitteln bas Beffere gefordert werden konnte. Che übrigens Schiller hinzutrat, schien das nicht werden zu wollen, was nachher geworden ist und von Goethe auch nach Schiller's Tode fortgefett warb. Goethe begunstigte vorher ben Operngeschmack, ber feit lange in Weimar geherrscht hatte; er wollte sich durch die Singspiele ein Repertoir bilben, das ihm Zeit ließ auf das Schauspiel ernstlicher zu denken. Dennoch begegnen wir langbin vorzugeweife den mittlern Productionen auf der Weimarer Buhne, bis Wallenstein erschien, und nun die erklärte Absicht eintrat, zu einem würdigen Repertoir ben Grund zu legen, und dabei die glückliche Unabhängigkeit von dem Publicum zu benuben, über das Alltägliche hinauszuschreiten und die Buhne als eine Lehranstalt ber Runft zu betrachten. Eine doppelte Schwierigkeit war bierbei zu

überwinden. Einmal waren die Schausvieler an nichts gewöhnt, als an die gemeine naturalistische Art bes Bortrags; sie hatten allen Broducten eines höhern Stils ben poetischen Glanz völlig abgeftreift. Es mußte alfo auf Ginübung ber Spieler gebacht werben und Goethe ließ fich mit Wolf und Grüner in eine formliche Schule ein. Indem ferner ein claffisches Repertoir gebildet werden follte, mußte man bei dem Mangel einheimischer auter Bubnenftucke auf alles Brauchbare aus ber Fremde ausfpaben. Bier aber leitete nicht wie bei Schröder die Rudficht auf bas Bühnengerechte, sondern auf ben poetischen Werth. Dan brachte die deutschen mehr für die Lecture berechneten Stude Goethe's und Leffing's auf die Bubne, man wollte es mit Rlops ftod's, Stolberg's und der Romantifer untheatralischen Schauwielen versuchen, man fiel endlich aufs Ueberseben frember Clais filer. Unfere Deifter felbst bearbeiteten frangofische Tragodien (Phädra, Mahomet, Tancred), um rednerische Declamation einzuüben. Dann gab Schiller im Macbeth bem britischen Tragöben ben poetischen Kothurn wieder, ben ihm Schröder ausgezogen hatte. Und ebenfo fiel man auf Calberon, ja man gab romische Stude in Masten. Diese Bereitwilligkeit alles irgend Darftellbare zur Aufführung juzulaffen, gab ben Borzug ber Universalität, ben unfere Literatur lange befaß, auch unferer Schauspielkunft. (V. p. 557 - 62.)

313. Dieser Eindrang des Fremden hätte unserm Theater aufs neue alle Originalität rauben können, wenn nicht Schiller gerade jetzt unserm Schauspiel einen eigenen entschiedenen Charakter aufgedrückt hätte. Der Flor der Weimarer Bühne, der störmliche Ueberzug von Jena nach Weimar steigerte Schiller's Productionslust, und er zierte nun jedes Lebensjahr mit einem neuen Stücke. Maria Stuart (1799) und die Jung frau von Orleans (1801) geriethen bühnengerecht und regelmäßig; in beiden Stücken zeigen sich schon die Instungen der romantischen Zeit; die Jungfrau besonders ruht ganz auf Neigungen dieser neuen Schule; sie adelte die Ritterstücke und suchte die sungen Dichter zu belehren, wie man einen romantischen Stoff handhaben müsse, ohne sich von ihm beherrschen zu lassen. Noch mehr drang in die Manier der neuen Schule die Braut von

Meffing (1803) ein, in der antike und romantische Elemente in Form und Materie mit eigenem Tacte zusammengeschmolzen find; fie ward die Mutter aller ber fatalistischen Stlicke, womit die Romantiker bald hernach die kaum begründete Bühne wieder zerftorten. Auf Diefes geregelte Stud, worin Die Wiebereinflihrung bes antiken Chors eines jener Wagniffe war, in benen fich bas Weimarer Theater gefiel, folgte Wilhelm Tell (1804) in bem freiern Gange eines episch-historischen Drama's. Much diesem Stücke gab wie dem Wallenstein die historisch-va= terlandische Bebeutung ben besten Werth. Schiller's Dramen von der Befreiung Genuas und der Niederlande, der Schweiz und Frankreichs schienen, ber beutschen Unterbrückung in jenen Rabren gegenüber, wie eine absichtlich ausgestreute Saat, aus ber Die Krucht umserer Befreiung aufschießen follte. Die nationale Sompathie, mit der Schiller hier das Volksleben in feinen Tiefen ergriff, entschädigte für viele poetische Inconvenienzen in sels nen Werten. Gie haben über feine afthetischen Wirkungen binaus Schillern eine fast unmittelbare Wirksamkeit auf die politiiche und vaterländische Gefinnungs = und Sandlungsweise gelies ben; die ganze Jugend der Befreiungsfahre schlof fich nicht wemiger fest an ihn an, als die gefammte bistorische Dramatik, bie mit biefen Zeiten zugleich auffam. (V. p. 562-69.)

314. Das Jusammenwirken Schiller's und Goethe's war bas Glänzendste, was die Blüthezeit von Weimar darbieten konnte. In dieser Stadt und Gegend war um die Scheide des 18.—19. Jahrhunderts fast alles geistige Leben zusammengesströmt, die fremde und einheimische Literatur hatte hier einen Mittelpunkt, die einzelnen Geister des obersten Ranges und die Hauptrepräsentanten der mittleren und niederen literarischen Thätigkeit wirkten hier oder gingen von hier aus. In der bemachbarten wissenschaftlichen Pflanzstadt, in Jena, bildete sich der Hauptsig der kritischen Pflanzstadt, in Jena, bildete sich der Hauptsig der kritischen Pflanzstadt, in Jena, bildete sich der Hauptsig der kritischen Pflanzstadt, in Inamen der Brüder Hehren hier zuerst, Voß wirkte eine Weile, die Namen der Brüder Hamboldt tauchten hier zuerst auf, in allen Fächern gingen die Lehrer des ersten Ranges von hier aus; was irgend eine poetisiche Ader in sich fühlte, wollte sich um Goethe oder Schiller ausbilden, und der Ausgangspunkt der neuen romantischen Dich-

terfchule, ebe fie ibre Dauptflatte in Berlin nahm, war bier. Es häufte fich hier eine Daffe und heterogene Verschiedenheit ber Cultur, die guletet in dem fleinen Ramme fich felbft nicht batte tragen konnen. Daber bedurfte es nur einiger äuferer Unlaffe, Berufungen unter einer Concurreng, die dem fleinen Staate zu mächtig mar, Todesfälle, Zetrourfruiffe und die politische Krife bei Jena 1806, um die langsam angesammelten geis Rigen Schätze schnell zu zerftreuen. Run bilbeten fich neue Rubestätten der Literatur an neuen Orten; eine Art Propaganda breitete fie von dem centralen Vereinigungspunkte in alle Brovingen Deutschlands aus, und bald fand fie auch ihren Weg über die Grenze hinaus und unterwarf fich fremde Regionen. In Standinavien, in Rufland, in Ungarn eroberte fich unfere Dichtung einzelne Pfleger; fie warb, eine Beit lang, befonbers von Genf aus, nach Frankreich, England und Stalien bin vermittelt, und wie in der politischen Welt so zeigte fich in der Literatur eine weitreichende Berbindung ber Boller, wie fie einft Die Beiten der Kreuzzüge und des dreißigjährigen Krieges schon gekannt hatten. (V. p. 569-80.)

Waren die Umgriffe unferer Literatur jundchft durch die Rorpphäen unferer Dichtung veranlafit, fo gab doch Die nachfolgende Maffe erft den nöthigen Nachdruck hinzu. bildete fich unter dem Wirten jener Manner eine neue Generation, in der die Bobe des geiftigen Bedürfniffes, die Ausbehnung Des Intereffes und ber Thatigkeit, eine gewiffe Leichtigkeit im Erwerben und Verarbeiten, eine neue freiere Bebensordnung und Bildungsweise als die nächsten fruchte der großen Ummalgung erscheinen, die wir in bem geistigen Reiche burchlebt hatten, und Die erst in ihrer Maffe und Ausbreitung den Nachbarlandern Die Menderung unfere Culturftandes anzeigten. Diese aufferordent= liche Fulle und Steigerung ber Uterarischen Broduction und Confuntion wurde allerdings nur möglich durch die mechanische Schreib= und Lefesucht, die in Deutschland bas öffentliche Leben faft gang ausfüllt, und die jenen gleichgültigen Schwall von Currentpoeffe, ephemeren Romanen und Schauspielen hervorrief, der seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts alles höhere Bestreben der Kunft erstickt haben wurde, wenn fich nicht

Schiller und Goethe entgegengefett hatten. An fie angelehnt fammelte fich zu gleicher Beit die neue Schule ber Romantiter, bie von ben Deistern nichts fo fruhe lernten, als eben biefen Ge genfatz gegen alle Profanation und herabziehende Tendenz, alle Gemeinheit und Plattheit in ber Runft. Durch das gange Treiben ber nächsten Beit, bas von biefer Schule angegeben war, ging bie Richtung nach bem Großen und Beften ber Boefie bin; nicht allein fuchte man im Auslande Die oberften Mufter, auch zu Saufe lebnte man fich zunächst ganz an Schiller's neue afthetische Theorien, an Goethe's reine Dichtung, an Berber's romantischen Schwung und poetische Auffassungsgabe, an Bokens Uebersetungskunft an. Diefer Gifer, in feinen erften Unfangen rein und wohlgemeint, überflog fich aber felbft. Man überspannte die Begriffe ber Runft und bie Forberungen an den Rünftler, man überredete fich bald, bas golbene Zeitalter unserer Literatur müsse erft kommen, und man fing an die Meister zu meistern von benen man kaum gelernt hatte und noch lange bätte lernen follen; man schloß fich sectenartig ab und schuf fich neue Theorien, die fich bald zu Baradorien überftiegen; man trieb Alles auf eine auferste Spite und veranlafte, im besten Willen die Dichtung noch einmal zu heben, ihren plötzlichen Fall. (V. p. 580 ff.)

316. Die Tendenz ber jungen Secte hing ganz mit Schiller's und Goethe's Lehre von der Verbindung des Aeugern und Innern, des Realismus und Idealismus zusammen. Ihre Absicht war, ber Poefie eine geficherte Dauer, größere Ausbehnung und gesteigerte Wirksamteit zu verschaffen, bem realen Leben felbst einen poetischen Strich zu geben, ben Geift ber Dichtung in alle Zweige bes Lebens und ber Wiffenschaft überzutragen, mit ihm alle Zeiten, Stände, Gewerbe und Verhaltniffe zu durchdringen, fo dag die Boefie als ber Mittelpunkt alles Lebens und Strebens erscheinen follte. Das bewußte Sinftreben auf Diefen Endzweck, deffen bloge Conception die außerste Herrschaft und Macht der Dichtung eigen= thumlich ausspricht, legte man besonders dem frühe gestorbenen Friedrich v. Barben berg (Novalis; aus bem Mannsfeldischen 1772-1801) bei und fand es in feinem unvollendeten Romane Beinrich von Ofterdingen ausgebrückt. Bon biefem Zweck aus reichte man nun unfern Rraftgenies ber fiebziger Jahre bie Sand,

die schon ganz auf biefem Wege waren; man empfahl alle jene Berioden der Menschheit, wo ein folder voetischer Anftrich auf bem wirklichen Leben zu liegen fcbien, Ritterthum und katholisches Christenthum, Mittelalter und Drient, und folche Dichter, welche Die Buffande biefer Berioden am warmften geschildert hatten, wie Shatipeare und Calberon, oder folche, bie bas reale und poetifche Brineip in ihrer Erifteng felbft verbanden wie der Rriegsmann Cervantes und der Schufter Sachs. Wirklich geschah es nun, daß man in alle Disciplinen bes Lebens und Wiffens nach ben neuen Satzungen mit bem poetischen Sinne einbrang. Man trug bie genialen Sitten und Anfichten auf Die Berhältniffe bes focialen Lebens über und hierfür ichien junachft bie Lucinde von Fr. Schles gel (aus Bannover, 1772-1829) ein Wegweiser werden zu follen; die halbpoetischen Wiffenschaften der Mythologie und Symbolik nicht nur, fondern auch Geschichtschreibung und Philosophie, Magie und Moftit, Theologie und Arxneikunde, die Renntniß bes Drients, Die plastische Runft, Die vaterländische Alterthumstunde und Philologie, Alles erhielt von der romantischen Schule aus neue, große Anregung, Charafter und Farbe. Dies war in größerm Umfange und in einer Art volksmäßiger Berbreitung Alles das wiederholt, was einst Herber zuerst angegeben hatte; und Niemand hatte auch fo frühe felbst poetisch die Wege ber Ro= mantiter eingeschlagen, wie Berber in feinen Legenden und Para= mythien, ber Ueberfetzung des Balbe und des Cid, und der Berausgabe ber Sakontala. Gerade wie Berber von ber poetischen Rritik aus auf eine neue Art von Poesie hingesteuert war, so war es mit den Romantifern ; gerade wie Er felbst poetisch nie productiv war, war es die Mehrzahl von diesen; gerade wie Er das reine Ergebniß ber Leffing'ichen Rritit wieder verwischte, fo die Schlegel Das ber Schiller'ichen Theorien ; ebenfo wie Er für die verschieden= ften Wissenschaften voll Anregung und besonders durch die Runft ber Uebersetzung und ben Sinn für Auffassung fremben Geiftes ausgezeichnet war, fo diese; und wie Er zulett auf Theologie und Religion haften blieb, fo geschah es mit ihnen. Denn mit teinem Culturzweige suchten die Romantiker den poetischen Geift so innig zu verschmelzen, wie mit der Religion. Hatte in Klopftod's Tagen Die Religion eine Stupe an ber Poefie gesucht, fo suchte jest Die Poefie eine Stube an ber Religion. Satte jener Bund schrittweife

m der Sohe der humanistischen Aufflärung und Kreigeisterei geführt, fo führte diefer zu dem Gegenfate gegen alle Aufklärung, Alluminatismus, Encyclopabil und felbft Brotestantismus, und eine Reihe von Anhangern Diefer Schule gingen zu dem Ratholicismus über. Buerft hatte ein poetisches Bedurfniß zur Tolerang mit aller Art von Niction geleitet; bei ben überlegenen Röpfen wie Schiller und Goethe hatte der poetische Glaube nur mentale Gultig= Beit, aber Die Schwachheit ber spirituellen Materialiften von Lavater an bis zu Werner u. A. lieh seinen Objecten Wahrheit und Wirklichkeit, die Phantasien gingen in Ueberzeugungen, Die Poeffe in Religion über. In der Reihe von Fr. Schlegel's Schriften liegen die Theorien, die Sinnesveränderungen und die endlichen Ausgangspunkte der romantischen Schule, von Schiller's Hellenismus zu Berber's Romanticismus und von da zur Judomanie und tatholischen Moftit, am vollständigsten vor, und mit Recht bat man ibn daber als ihren Sauptvertreter angesehen. (V. p. 580 <del>-621.</del>)

317. Wenn wir drei Sauptpunkte aus diesen Andeutumgen, befonders über das Berhaltnif ber Romantifer ju Berber, festhalten, fo überfehen wir ihre Thätigkeit und ihre Berdienste am bequemften. Wir haben zu zeigen, daß bas was diefe Dichter für Die poetische Wissenschaft thaten wichtiger war als ihre poetischen Runftproducte; daß die Aneignung der fremden Literaturen in grö-Berem Magitabe als früher gefchab, ihr verbienftlichftes Wect war; daß die Poefie felbst aber trot aller Rulle und allem Glauze unter ihren Sanden verfiel. Was zuerft bas Runftwiffenschaftliche angeht, fo find die Baupter der Schule, die Brilder Friedrich und Aug. Wilh. Schlegel (geb. 1767) weit mehr als Krititer, dem als Dichter bekannt. Ihre theoretischen Schriften, mit leichter Elegang gefchrieben, verbreiteten eine gewiffe afthetische Routine mehr, als die ftrenger wiffenschaftlich gehaltenen Auffage von Abam Müller u. A. Sodann machten fie, A. Wilhelm in ben Borle fungen über bramatifche Runft und Literatur (1809), und Friedrich in ber Gefchichte ber alten und neuen Lite ratur (1815) ben Uebergang von der afthetischen Theorie zur Lis teraturgefchichte und begründeten baburch eine neue Wiffenschaft, die vorher unter und kaum dem Namen nach epistirt hatte, die fich

settbem bei Bouterweck, Horn u. A. zu ausstührlichen Geschichtswerken ausbehnte, und zu einer Disciplin gestaltete, die sich neben andere längstgepflanzte Zweige der Culturgeschichte als ebensbürtig stellen durfte. (V. p. 621—27.)

318. Der bereitwillige Uebergang von Poefie zu wiffenichafelicher Beschäftigung scheint überall eine Schwäche ber ersteren anzuzeigen; noch mehr verrath fich aber der Mangel an productiver Rraft unter ben Romantitern in dem Gifer, mit bem fie fich ber liebertragung ber Dichtung aller Nationen bingaben und gleichfam thre Gabe der Empfänglichkeit und Baffivität felbft zur Broduction benutten, jur Ueberfetung, einer Thatigfeit, Die gang in ber Mitte zwischen Poefie und Wiffenschaft liegt. Mit einer Birtuofitat, die uns Deutschen eigenthümlich ift, bemächtigte man fich ber Sprache und Borftellungeweise aller Beiten und aller Boller und erkannte in jeder Geschmackbrichtung ein eigenes Schone, bas ber Erhaltung und Fortpflanzung werth fei. Man arbeitete zu gleicher Beit an Bogens Wert mit, Die Schriften ber Alten gu übertragen, und führte und in das deutsche Alterthum und die roben Refte ber fkandinavischen Boesie ein; die Literatur ber Italiener, ber Spanier und Engländer ging durch bie 21. 23. Schlegel, Tied, Gries u. A. in gang anderer Geftalt vor uns auf, als einst da fich Bertuch und Eschenburg um fie bemühten; man führte uns nach Persien und Arabien, nach Indien und China mit, und die Sammer und Rückert festen mit der Biegsamkeit umferer Sprache Die Nachbarn in Erftaunen. Bielleicht war es bei bem Stande ber Dingt, wenn die felbständige Rraft ber poetischen Production erschöpft war, die beilfamfte Wendung, die unfere Literatur nehmen tonnte, daß fie fich neue Startung und Genuffe aus der Fremde holte, vollends wenn man fich, wie es im Unfange allerdings geschah, an das Beste und Trefflichste zu halten suchte und in der Uebersetzung das Würdige dem Original zur Seite stellte. Doch war es freilich hierbei unvermeidlich, daß der große Burus in unferm poetischen Bedürfniffe an einen folden Beiß= bunger gewöhnte, daß wir, nachdem der erfte Reichthum erschöpft war, und auch auf die geringere Roft mit gleicher Begierbe warfen, bag auch die Uebersebungekunft gang zum mechanischen Gemerbe berabfant, daß unter Diefer Muth am Ende auch Die vorige Gelbständigkeit eingebüßt ward, die etwa noch übrig war, und daß unsere kaum siegreiche Literatur wieder in Nachahmung und Abhänsgigkeit zurücksiel. (V. p. 627—34.)

319. Die Uebersetzungekunft ber Romantiker zeugt von einer großen Gabe ber Empfänglichteit, ber poetifchen Empfindung und des Formfinns. Diefe felbe Gabe aber, die fie bier vorzüglich machte, ließ fie in eigener Broduction und poetischer Gelbit thätigkeit unbedeutend. In der gangen Beriode ber Dichtung, Die von diefer Schule den Ramen führt, haben wir nichts fo vorberrichend als die Nachahmungen und Bearbeitungen alterer ober eine Beübtheit die Tone aller unferer jungften fremder Werte, beutschen Dichter nachzubilden, ihre Werke zu reproduciren, und als dies Gebiet erschöpft war, auch die aller fremden; und innerbalb diefer Nachahmungen ift wieder die vorzugeweise Ausbildung bes Conventionellen, des Formalen und Meugerlichen der Poefie bas Somptom einer Receptionsgabe, nicht eines felbftfchaffenben Bermogens. Uebereinftimmend haben baber Jean Baul, Schiller und Goethe, Die verschiedensten Beurtheiler, bas Runfttalent Diefer Manner ein vaffives, den Charafter ihrer Runft Dilettautismus genannt. Diefe Musfpruche bewähren fich befonders auffallend. wenn man einen Blid auf die Lyrit wirft, die fich vor, unter und nach den Romantifern engerer Schule hervorthat: überall erscheint fie als ein Rantengewächs, das fich an unmittelbare Borbilder anlehnen muß. Auf den Ferfen aller unferer früheren Richtungen in der Lyrit, wie fie von Klopftod, Schiller, Goethe, den Göttingern und Salberftabtern angegeben waren, foritt gum Theil fcon vor dem Auftreten der eigentlichen Romantiker ein zahlreicher Anhang einher. Um Klopftod-Bog her gruppirte fich eine Reihe nordischer Dichter. Unter ihnen verrathen 2. Theobul Rofegar ten (aus Gravesmühlen, 1758-1818) und Jens Baggefen (aus Seeland, 1764-1826) am beutlichften fowohl ben Ausgang von Rlopftod, als auch die gleichgültige Bertheilung in alle Manie ren, Tone und Formen, Die ihnen zu Gebote ftanden; Die bochfte Arritabilität, Erregbarteit und Entaugerung zeigt namentlich ber Lettere in ben rafchen Uebergangen feines Enthusiasmus von Rlopftod auf Bog, von Bog auf Schiller, von Schiller auf Goethe. Auf Gleim und Balberftadt = Göttingen laffen fich Franz 211. v. Kleift und Chr. Aug. Tiedge (bei Magdeburg, 1752—1841) zurückführen, zu dem sich dann sein Landsmann Kr. Matthisson (1761-1831) und beffen Freund J. G. v. Salis gruppiren lassen: durch sie ward das elegisch-idpllische Element, die Naturschwärmerei, die fanfte Melancholie eines Solty zum äußerften Schmelz ber Weichheit und formalen Rundung getrieben. Wenn jene Rlopstock'schen zu gegebenen lyrischen Formen die Empfinduns gen fuchten, diefe Elegiker zu eingeborenen Empfindungen Die Formen, fo fuchten die romantischen Lyriter biese beiben Thätigkeiten zu vereinigen, und verirrten fich dabei in eine scheinbare Tiefe ber Empfindung und auf eine icheinbare Bobe ber Form, wo fie fich felbst nothwendig überflogen. Die Naturempfindung spielt fich bei ihnen in Allegorie, Symbol und Gedanke hinüber, und die Lyrif besonders Fr. Schlegel's, lehnt fich unter diefer reinen Berftandesoperation ganz an die Naturphilosophie des Tages an; ihr Sinn für das Formale in der Poesie ließ sie Inhalt und Gegenstand gering achten, und es entstand nun bei Tiedt, den Schlegel, Reumann u. A. jene Sonettenpoefie und die Nachahmungen bes Minnelieds und aller füdländischen Formen, die in einer Sprache voll Barten mit bem Ibiom bes Stalieners wetteifern wollten, bas für diesen schon als inhaltloses Zeichen durch Klang und Tonfall einen Werth hat. (V. p. 634-50.)

320. Wie sich in der lyrischen Poesse der Romantiker, den Theorien von der Harmonie des Inhalts und der Form zum Aroh, die letztere gleichsam abgetrennt und für sich constituirt, so ist ein ähnliches Verhältniß in den größeren Gattungen, die sie des handelten. Man hätte erwarten sollen, daß die Dichter, welche Ansans so energisch den Bund der Poesse mit dem wirklichen Leben predigten und in ihr Leben so viele poetische Licenz trugen, umgestehrt in ihrer Poesse auch das wichtigere Gesetz beobachten würden, daß der Dichter in seiner Dichtung ein reales Princip sesthalten müsse, damit er sich nicht in das Phantastische verlause und unter falschen Begriffen von poetischer Inspiration der Wirklichseit und Wahrheit spotte. Diese Erwartung aber schlug ganz ins Gegentheil um, und dies kann man nirgends deutlicher beobachten als bei dem Hauptvertreter der romantischen Poesse, Lud wig Tieck (aus Beerlin, geb. 1773), schon weil die ersten Ausgangspunkte dieses

Mannes, die Romane feiner Jugendzeit, von dem Charafter ber Romantik ganz ablagen. Sein Abdallah (1795) ift ein orientalifches Schauerbild im Geschmade Klinger's; hier und im William Lovell ift Rouffeau der Liebling des Verfaffere. Im Beter Lebrecht (1795) find Sterne, Thummel und Mufaus die Borbilder, und die Tendenz noch weit mehr die der Berliner Auftlärer, Nicolai und Aehnlicher, als die romantische ihrer erklärten Beinde. Roch in den Bolksmährchen (1797) ist der romantische Geschmack nicht entfchieden; er fteht hier noch auf bem Standpunkt eines Mufaus. Erft feit ben gemeinsamen Arbeiten mit Backenrober, im Sternbald (1798), trat Tied in die neue Tendeng ber Beit über; er theilte nun plöglich die Unfichten von der religiösen Beiligung ber Runft, er vertheidigte in ausdrücklicher Erklärung die Losfagung ber Poefie von dem Wirklichen, und gab hinfort ihrer Richtung jum Bunberbaren und Bhantaftischen ben ftarkften Trieb. In bem weiten Sinne, ben Tied bem Worte Mahrchen gibt, ward nun' bies bie normale Gattung bes Tages, wie fein Phantafus (1812) bas Lieblingsbuch der Zeit ward. Bier find alle die Gattungen vereint, in benen fich Tieck bewegte: Rindermahrchen, romantische Novelle und Sage, Trauerspiel und Luftspiel. Das Lettere hat bei Tieck eine literarbiftorische Bedeutung durch feine fatirische Bolemit gegen die spiegburgerliche Dramatik und die modernisirenden Dighand= lungen ber Ritterwelt in ben Darftellungen ber Cramer, Spief und Schlenckert. In ben nacherzählten mittelalterigen Novellen und Sagen verbrängte Tied Diefe fauftrechtlichen Boeten, neben Frouqué u. A., die dem Mittelalter und der Ritterzeit ihre achtere Narbe wiedergeben wollten. In allen diefen Thatigkeiten erscheint Tied, wie es schon Jean Paul gefagt hat, angelehnt an ein Neu-Beres, oft nur reproducirend. Chenfo ift es in jenen bramatifirten Erzählungen, wie Genoveva (1800), wo die glückliche Absicht herricht, in Chalspeare's Weise die alten Sagen, die in ihrer roben Naturgestalt die Runft gebildeter Zeiten anreigen, bramatifch berguftellen. In biefer Gattung hatte Goethe feinen Fauft geliefert, ber 1807 in der und bekannten Gestalt erschien; Tieck und feine Freunde fuhren mit verwandten Compositionen fort, unter denen Kleift's Rathchen von Beilbronn allein auf die Buhne tam. Hierin nmächst brückt sich die Entfernung des Drama's der Romantit von bem Wirtlichen aus, daß fie, nachdem Schröder für das Bühnengerechte, Goethe für die Berbindung des Aufführbaren mit bem Poetischen gesorgt hatte, jest ihrerseits blos bem Boetischen nachgingen und die Rudficht auf Darftellung außer Acht ließen. (V. p. 650 - 63.)

. 321. Wenn Tieck ju biefer Wendung bes Drama's Anlag gab, fo fuchte er bagegen bon einer andern Seite feine Autorität auch geltend zu machen, um auf eine achte Nationalschaubühne hinzuarbeiten. Er empfahl mit besonderem Nachdrucke Die vaterlandisch historischen Stude Shatspeare's, und er beftartte feinen Freund Mathaus v. Collin (aus Wien, 1776-1823) in ber Richtung nach biefer Gattung, in der man der Poefie eine Stüte an dem Geschichtlichen zu geben suchte, wie im romantischen Schaufpiel an dem Wunderbaren. Noch aber war ber Geschmack an Diefem lettern zu herrschend, als daß die historischen Stude ichon jest, als Collin fchrieb, in ben erften Jahren bes 19. Jahr= hunderte, hatten um fich greifen konnen. Collin felbft fympathifirte allzuviel wie fein Bruder Heinrich Joseph mit der Oper (1771 -1811), ale daß er in jener hiftorifchen Gattung hatte bedeutend werden follen. Fr. be la Motte Fouqué (aus Altbranden= burg, geb. 1777) und Abam Dehlenschläger (aus Ropenha= gen, geb. 1779) warfen fich wenigstens auf die mythische Geschichte ber beutschen und fandinavischen Urzeit, und standen mit biesen Stoffen wie mit ihren alterthumelnden Formen dem Geifte ber Romantit näher. Der bramatische Beros bes Tages war aber Bacharias Werner (aus Ronigsberg, 1769-1823). Er war von Schiller ausgegangen und erregte in feinen erften Producten Hoffnungen, bald aber verschwemmte Calderon und die nach= geahmte Calberon'iche Runft ber Schlegel u. A. ben Ginflug bes geregelten Musters. Das historische und reale Element ward von bem Wunderlichen und Legendarischen ganz überftrudelt; Opernpomp, Effecte, Mimit und Scenerie, Action und Gefang, und der Gebrauch der opernartigen Formen des spanischen und antiten Drama's machen überall nicht ben Einbruck bes biftorischen Schauspiels sondern der Oper, die in den Theorien eines Collin auf der Spipe aller Dichtung fland. Durch diese Stude ward die Dramatit bes Tages ganz verwilbert und ben Schauspielern jeder Sinn Gerv. Sanbb.

20

für Natur und Wahrheit wieder entwöhnt, eine Wendung, die Tied später aufs bitterfte zu beklagen hatte. (663—70.)

322. Der Fanatismus und die Zerriffenheit in Werner's Stücken zeugen von innern Miffilimmungen bes Dichters, Die bei ihm aus individuellen Anläffen ftammten; es gibt eine gange Gruppe patriotifcher, und zugleich meift bramatifcher Dichter aus fenen Jahren, bet benen eine ahnliche Berbitterung aus ber politischen Lage ber Zeit, aus gestörten republikanischen Sympathien und aus der Untersochung Deutschlands unter frangofische Herrs schaft hervorging. Johannes Falt (bei Danzig, 1768-1826) war einer biefer Männer, ber fich als Satiriter eine Beit lang einen Namen machte und auch in Luftpielen ben eigenthümlichen muthwilligen Sumor ber romantischen Schule versuchte. R. G. Seume (bei Weißenfels, 1763-1810) lebnte fich mit feinem Freunde Minchhausen, der durch patriotische Poefien bekannt ist, an die Rlopftod'sche Schule und an Schiller, ein ftoischer, politischer Mann, bem herbe Geschicke und traftige Gesimnung, nicht boetische Natur seine Gebichte dictirte, unter denen auch ein Trauerspiel (Miltiades, 1808) in Collin's Stil ift. Ein Republitaner wie Er war auch Heinrich Bichotte (aus Magbeburg, geb. 1771), ber 1795 Deutschland verließ und in die Schweiz überwanderte; in der Beit der gestörten Ibeale schrieb er zwischen 1795-1809 eine Reihe Schauspiele (Aballino, Julius v. Saffen u. a.), die in Profa und gang im Geifte Rlinger's und der erften Beriode Schiller's gehalten find. Mit ihm in eine Art Dichterbund vereinigt war eine Beit lang Seinrich v. Aleift (aus Frankfirt a. b. D., 1776-1811), unter allen dramatifchen Talenten jener Tage welt das ausgezeichnetste. Er tödtete fich selbst, aus gebrochenem Berzen über die Leiden ber Beit. Bon feiner patriotischen Gefinmung gibt feine Hermannschlacht Zeugniß, wo er die Schmach bes Vaterlands in der Zeit des Rheinbundes schildert. Sier wie in den übrigen Stüden (Familie Schroffenstein, Penthefilea, Pring v. Homburg u. a.) mifchen fich Auswilchse und gefunde Natur, Anlehnung und Originalität, Berirrung und klarer Berftand, aber fo, baß das Ercentrische überall der Begleiter eines mahren Talentes ift, nicht ein Erfat für ein mangelndes fein foll. (V. p. 670-77.)

323. Auf die Racht, die die trube Atmosphäre ber voliti= ichen Berhältniffe über bas Leben und die Dichtungen biefer Manner warf, folgte bas Morgenroth ber Befreiung Deutschlands, bas auch in der dammerigen Boeffe einen neuen, wenn auch turzen Tag berporrief. In diefer thatenbedürftigen Zeit zundete die Dichtung Schiller's; fie brang in die Handlungen ein und bahnte den Gefinnungen ben Weg zur That. Goethe trat in diesem Augenblide in ber öffentlichen Schätzung ber Jugend zurück; Schiller's Geift waltete über der Lyrit des Tages, ben Gefellschafts=, Rriegs= und Reierliedern, Die den Schwung jener Rahre abbilden, Die fich vom Papier ablöften und der mufikalischen Tradition anheimfielen. Der gefeierte Martyrer und Chorführer jener Sanger, Die Leier und Schwert vereinten, Theodor Rorner (aus Dresben, 1791 -1813) war der Sohn von Schiller's treuestem Freunde; und Lud= wig Uhland (aus Tübingen, geb. 1787), deffen Dichtungen ben Geift iener Rabre am ausbaltigsten fortpflanzen, war Schiller's Landsmann, das Saupt einer Schule, die in Schiller's Baterlande an ihm in Dent = und SinneBart festhielt. Seine Dichtung ftebt gegen die füdliche und prientalische Lyrik ber Romantiker burch diese vaterländische Tendenz in einer abulichen Festigkeit, wie das ein= beimische Epos des deutschen Mittelalters gegen die entlehnten Rit= terromane des Auslandes. (V. p. 677 — 81.)

394. War in jenen Tagen der kriegerischen Erhebung Goethe, seine Dichtung und die Bewnnderung für sie etwas zustückgedrängt, so kehrte sie gleich hernach desto wirksamer wieder. Während des ganzen Zeitraums, daß die Poesie dieser Schule im Flor war, war Goethe der deutschen Literatur gefolgt. Die Romantiker hatten ihm immer gehuldigt und gaben sich die Miene, ihn erst zu Ehren gebracht zu haben; Goethe dagegen hatte gegen ihre Tendenzen von Anfang an eine Abneigung, die mit den Jahren mur ärger ward. Er mochte ihre parasitische und dilettantische Natur nicht leiden, die Alterthümelei, die Frömmelei, das Uebersinnsliche und Phantastische, selbst das Baterländische in ihren Kunstsbestrebungen mißhagte ihm; doch schwieg er und opponirte dem christlich = modernen Geschmacke und den gothischen Liebhabereien aus seiner hellenistischen Bildung nur in dem Gebiete der plastischen Kunst. Aus diese Regionen und zugleich in die Naturstuden hatte er

fich vorzugeweise unter ber Abnahme feiner bichterischen Broductione= Frafte zurudaexpgen, und er lieferte in ben Disciplinen ber Botanit, der vergleichenden Anatomie und der Karbenlehre ichatbare Beobachtungen, die und hier nicht angeben. Diefe Thatigkeit verglei= chen wir der allgemeinen Abwendung der Zeit von der Runft zur Wiffenfchaft, und aus Diefem Gefichtspunkte läft fich auch Goethe's Selbsibiographie, Dichtung u. Wahrheit (1811 sqg.) betrachten, worin er fich ben literarbiftorischen Beschäftigungen ber Beit an= fcblog und Mittheilungen lieferte, Die neben Schiller's fritischen Auffägen das befte Material zu einer pragmatisch=philosophischen Literar= Geschichte barboten. Wiewohl nun Goethe unter Diefen Beschäfti= gungen, und seit ihm Schiller's Aufmunterung fehlte, Die Poeffe mehr vernachläffigte, lag er ihr bennoch in einzelnen Intervallen ob, und es ift auffallend, wie er babei trot feines Gegenfates gang auf die Gigenheiten gerade ber romantischen Modedichtung ein= ging. Er machte ben großen Wenbepunkt ber Zeit vom Bellen und Rlaren zum Mystischen und Dämmerigen, vom Blaftischen zum Unfinnlichen, von der Intuition zur Speculation am innigsten mit, ja man tann in feinem intenfiveren Beben ben Moment bezeichnen, ber ben Charafter feiner Poefie, und es fchien zugleich ben ber gefammten deutschen Dichtung, veranderte. Schon in Wilhelm Meifter und ben Ausgewanderten begann eine neue geheimnigvolle Manier, Die Liebhaberei an Mährchen und Rathfeln, wie in den Gelegenheite= stücken seit dieser Zeit die Allegorie hervortritt. Die natürliche Tochter ift gang aus diesem mysteriofen Sange hervorgegangen. In ber neuen Auflage bes Pauft ftellte fich Goethe vollends gang auf bie Bobe ber romantischen Tendenzen. In den Wahlverwandt ich aften (1809) und in den ihnen folgenden kleinen Rovellen (feit 1809 im Taschenbuch für Damen) huldigte er hier dem Mährchengeschmack bes Tages, bort machte er ben Uebergang zu ber eigent= lichen Novelle. Noch ist in den Wahlverwandtschaften, dem Mufterftud ber beutschen Novelliftit, nicht lediglich bas formale Ber= Dienst in Aussicht genommen, es ift noch, wie in allen achteren Dich= tungen Goethe's, ein Bergensantheil im Spiele; bennoch verhalt fich das Werk gegen seinen Jugendroman wie die natürliche Tochter zu Bos, wie ein Runstwert füdlicher Poeffe zu dem Naturproduct nordischer Dichtung, und mit Recht fand Goethe, daß er in ber Behandlung dieser Sattung, ohne ihn zu kennen, dem Meister Cersvantes nahe gekommen war. (V. p. 699—712.)

325. Während ber Befreiungsfahre vergrub fich Goethe. bem biefe Beit brudend war, in ben Drient, und bies gab ihm Gelegenheit, an ber ihm ungunftigen Lyrif jener Kriegszeit fchleunige Rache zu nehmen. Er gab ber Nation, die, des Sandelns nicht gewohnt, fich an ihrer kurzen Anstrengung gleich übermüdet hatte, bas Signal, in ihrer Poefie von Ertrem zu Ertrem, vom Bater= land zum Drient, von Freiheit zu Despotie, von Thatenluft zum Duietismus zurudzuspringen. Er hatte, als Jof. von Sammer die Dichtungen des Hafis übersetzt gab, feine alte, den Gigenschaften ber Romantifer verwandte Reigung erwachen feben, Alles, mas ihn bewegte, dichterisch producirend zu bewältigen. Die Rube des Altere fühlte fich von jener korperlofen, nebelhaften, unfinnlichen Lyrif angezogen; benn ichon ebe Goethe feinen weft bftlichen Divan (1818) herausgab, hatte feine eigene Dichtung die ahnliche Gestalt angenommen. Dieses Wert machte Epoche. Die Lyrit ließ ihren fräftigen und materiellen Charafter plöplich fallen; Aug. v. Platen und Fr. Rückert gingen in ihren Ghafelen und öftlichen Rosen sogleich in ber Spur bes beutschen Safis, und ein nochmals gesteigertes formales Princip durchdrang die lyrische Runft, innerhalb welchem Rudert feine außerordentliche Sprachbewältigung entwickelte. Zweimal war dies bas Loos unferer Eprif, daß fie mitten in den Zeiten großer Kriegsbewegungen fich gerade auf die weichsten und garteften Begenftande bes Gemuths zuruckzog, im Minnegefang und in dieser romantisch=orientalischen Lyrit, in welcher Rudert ben Rundigen häufig an die Gigenheiten ber ritterlichen Sanger guruderinnert. (V. p. 712-18.)

326. Diese vrientalische Lyrik war nicht das einzige Symptom von dem Gegensate, in den sich unsere Dichtung gleichsam der Zeit und ihren äußeren Anregungen zum Trote hineinswarf. Die falsche Manier der Romantiker, ihre Entsernung von Naturwahrheit und wirklichem Leben trieb sich gerade in dieser praktischen Zeit der Politik und des Ariegs, wo die Wirklichkeit selbst einen poetischen Glanz trug, auf die Spige, und die Literatur ward jest von einigen krankhaften Naturen ganz beherrscht. Fron-

qué's Ritterromane traten gerade der Zeit der Befreiung gegenüber in ihre Blüthe; F. T. W. hoffmam's Dichtung des Wahnwiges, der Carricaturen und Gespenster begann mit dem Jahre 1813. An Werner's Fersen heftete sich die sogenannte Schicksalbtragödie der Mülner, Grillparzer und Houwald, die unsere Bühne mit ihren frazenhasten Erhibitionen ganz herunterbrachte. Diese Erscheinungen bekümmerten Niemand mehr, als den Meister unserer Literatur, der noch immer den theilnehmendsten Zuschauer abgab. Seit Howwald's Austreten wandte er sich von unserer Dichtung ab und besobachtete num mit zweideutigem Beisalle die Literatur der Fremde und die Wirkung, die die unserige dort machte. Den Verirrungen Hoffmann's sah er mit Trauer zu, und mit den Fouquéianern war er sogar durch den Stoß seiner Wanderjahre auf die salschen (von Bustluchen) in directen Conssiste gerathen. (V. p. 682—87.)

Goethe's Beschäftigung mit der Novelle war für Dieck eine Anregung, aus seiner romantischen Beriode gleichsam zu feiner erften Natur gurudzukehren. Er jog fich, an ben Erceffen ber Dichtung felbft gefättigt, jurud und opponirte feitbem ben Uebertreibungen ber romantischen Schule im In- und im Auslande. In seinen Productionen wird diese neue Periode von feinen Novellen vertreten; er kehrte barin zu ber modernen Gesellschaft und Menschheit zurück, und setzte an die Stelle des äußerlich Wunderbaren wieber die innern Wunder und Rathfel des Seelenlebens, beren pracise Entwickelung sich die Novelle am liebsten zur Aufgabe Diefe nüchterne und besonnene Gattung ward jest ber Lieblingsgegenstand bes Tages. Bugleich tam unter Walter Scott's Vorgang ber hiftorische Roman auf, und auch Er leitete von den Ueberschwenglichkeiten der romantischen Schule gurud. Ihm analog half bas hiftorische Drama ein realeres Brincip gegen die Bhantasmen der bisherigen Dichtung emporbringen; Die Wirklichkeit und Geschichte des Tages begann durch ihre Be Deutsamkeit doch endlich der Poefie etwas abzugewinnen, und es gelang nun, was in Collin's Tagen noch nicht gelingen wollte, bas hiftorische Schauspiel, Die hochfte Gattung ber Localpoefie, in allen beutschen Provinzen, in der Schweig, in Baden, Würtemberg, Baiern, Desterreich, Preugen, Sachsen, Braunschweig und Beftphalen auszubreiten. Diese Erscheinung erinnert gang an ben einstigen Rückgang des Epos in die historische Reimchronik. Und wie damals mit dieser zugleich die satirischen Gegensätze gegen die ernsten überstiegenen Ritterepopsen hervortauchten, so geschah es auch jetzt, daß das Lustspiel vielsach sich die Ausgabe setzte, die Wunderlichkeiten der romantischen Literatur zu verspotten. Dies war besonders an dem Hauptsitze der Romantiker, in Berlin, der Fall. (V. p. 688—98.)

So vollendete fich auch diese formale Periode unferer Dichtung, nach beren Verlaufe und mit beren Ausgang fich ein neues Extrem bes Materialismus einstellte: Die Poefie fette von dem Quietismus der Orientalistik in das Ausströmen der gewaltfamen individuellen Stimmungen um, in benen fich die junge Ge neration ben Buftanden ber Gefellschaft gegenüber befindet, Die ihr nun eben fo wichtig find, als fie ber vorher gehenden Generation und Dichtung gleichgültig waren. Goethe erlebte auch noch die Unfänge diefer Wendung, und er hat über diefen neuen Charafter ber Dichter und Dichtungen, wie überhaupt über die Mifffande ber wuchernden Literatur, in feinen gabmen Xenien (aus ben zwanziger Jahren) viele vortreffliche Meußerungen niedergelegt, Die allerdings noch theilweise auf die Romantiter zurückgeben. Schickfal und den Charafter diefer Schule hatte er noch in dem orphischen Schlufiwerke seiner Dichtung, bem zweiten Theile bes Rauft, allegorifirt. Er ftellte bier die Metamorphofen feiner eigenen Dichtung und Bilbung von ber Beit an bar, wo er aus bem Dunkel der Naturperiode herausgetreten war, welche der erfte Theil zum Gegenstande hatte. Er symbolifirte Die Bermablung des Angehörigen ber romantischen Welt mit ber Antite: Die Frucht Diefes Bundes war die romantische Poeffe, ein Genius ohne Flügel, ein Gautler, ber in Jearus' Loofe endigte. Poetische Bedeutung hat Diefes Gedicht wenig; Die übrigen Alterswerke, namentlich Die Wandersahre, noch weit weniger; sie find aber psychologisch merk würdig als die Werke eines Dichters, ber fein Leben nud feine Productionsfraft bis zu einem ungewöhnlichen Alter erhielt. (V. p. 718 ff.)

Druck von Breitkopf und hartel in Leipzig.

# Register.

### AL.

Abbt, Thom. 225. Abfalon's Gebicht von Friedrich's I. Tob. 53. Agricola, 124. Miber. 30. Alberich von Besancon, Meranbers fage. 35. Mibert. 142. MIberus, Grasmus, beffen Fabein. 122 vergleiche 119. Mlbinus, 3. 6. 149 vergl. 141. Albrecht v. Epb. 70. Albrecht v. Remnat. 67. Albrecht's Titurel. 58. 59. Alerandersage. 28. 32. 34 ff. Alexanderfage, prof. bearb. 68. Alexandriaben im 13. und 14. Zahrhundert. 60. Xllegorien. 95. 96. Alnpete, Ditleb von, Livlanbifche Chronit. 62. Alphart's Tob. 65. Alphonfus, Petrus. 26. 27. Altichwert. 97. Alringer, 3. B. 216. Amabis. 71. 2mis, Pfaffe. 104. Ammenhufen, Konrad von. 85 vergleiche 86. Andrea, Joh. Bal. 128. Angelus Silefins, f. Scheffler. Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig. 146. Apollonius von Tyrland, Reisen. 30. prof. beart. 68, b'Arien. 276. Arthurromane. 53.

Ger. Sanbb.

Arthursage. 24. 42. 45. Asciburg ber Sage nach von Uhfses gebaut. 3. Aprenhoff, v. 222. Aprex, Jacob. 185 vergl. 188.

### 23

Bachmann, Unbr. 140. Baggefen, Jens. 302. Bahrbt, E. Fr. 261. Balbe, Jat. 149. Ballabe. 292. Barbenbichtung. 207. Basebow, 309. Bernh. 270. Bect. 279. Beispiele. 83 Bebeim, Did., 67. 92. Beil. 279. Bellindaufen. 183. Beluftigungen bes Berftanbes u. Biges. 168. Benno, Lieb über benf. 17. Berger. 276. Bertholb's Prebigten. 87. Beffer, Joh. v. 159. Bibliothet, allgemeine beutsche. 262. 261, Birten, Sigmund v. 148. Biterolf, Gebicht. 32. Blaurer, Ambrofius. 119. Bobe, Chriftoph. 259. Bobmer, Joh. Jak. 164 ff. vergl. 171. 201. Boie, Heinr. Chrift. 242. Boner, Ukrich, ber Ebelftein. 84. vergl. 86. Borders, Schauspieler. 223.

Boftel, Lucas. 160. Branban's, bes beiligen, Buttberreife. 29. Branbes, Schaufpieler, beffen Les ben. 259. 277. Branbt, Geb., beffen Rarrenfdiff. 110 ff. Braunichmeig und Bannover, Buftant ber Poefie im 17. Jahrh. 146. Braunichweig, gurften v., Chros nit berfelben. 61. Brehme. 140. Breitinger, 3. 3. 164 ff. Bremer Beitrage. 168. Bregner. 277. Britifche Dichtungen. 42 ff. ver: gleiche 64. Breffand. 192. 193. Brodes, Barth. D. 161. Uebers fegung bes Bethlehemitischen Rinbermorbes von Marini. 193. Bronner, Franz Xav. 304. beffen Leben. 267. Burchard von Hohenfels. 75. Buch ber fieben Grabe. 89. Buch ber Liebe. 70. Buch ber Tugenb, f. Bintler. Buchner. 139. Bucholz, Beinr. 146. Burger, Gottfr. Aug., 243.

## C.

Canis, Fr. &. v. 159. Cafpar von ber Roen's Belbenbuch. 66. 67. Cento novelle. 26 Ceffoles, Jacob v. 85. Chretien von Tropes. 46. Chroniten, f. Reimdroniten. Chptraus, Rathan. 122. Clajus, Johann. 147. Clamer Schmidt, siehe Klamer Schmidt. Claudius, Matth. 244. Collin, Beinr. Jos. v. 305. Collin, Math. v. 305. Conrad, Pfaffe, Rolandslied. 34. 40. Conrad von Würzburg, kleine Er= gablungen. 54. trojan. Rrieg. 56. vgl. 58. beff. Alerius u. Splvefter 57. goldne Schmiebe. 57. Cramer, Joh. Anbr. 205. Creug. 163. Cronegt, 306. Fr. 221.

#### D.

Dach, Sim., 142. Dalberg, Beribert v. 279. Davib. 87. Debetinb, Chrift. 191. Debetinb, Fr., beffen Grobianus. 125. Denaifius, Peter. 127. Denis, Dich. 206. 207. Deutsche Sprache u. beutscher Bersbau. 41. 42. Deutschgesinnte Genoffenschaft. 145. Dibaktik, Quelle berf. 73. Dietmar v. Mift. 75. Dietrich's Uhnen u. Flucht gu ben hunnen, f. heinrich ber Bogler. Dietrichfage. 7. 10. 11. 21. 24. 37. Dietrich v. Bern, Lieber über ibn. 9. 17. Discurfe ber Maler. 165. Dorn, f. Reinbot. Drama. 176 ff. lateinische 177. geiftliche 177 ff. in neuerer Beit 290. Ueberfegung antiter Dramen 179 ff. Drollinger, Karl Fr. 163. vers gleiche 159.

### Œ.

Dusch. 163. 170.

Cherharb, Pfaffe, Ganbersheimer Chronit. 61. Chert, J. Arnold. 172. Uebers. v. Young. 202. Ede. 65. Echarb, Heinrich. 88. Echarb, Joh. G. v. 159. Echarb's Waltharius. 19. 21. Echof, Schauspieler. 223. 278. Eilhart von Dberg. 44. beffen Eris ftan 45. Elbichwanenorben. 144. Enentel, Beltchronit und öfterreidifdes Fürftenbuch. 56. Engel, 3. 3. 280 Englische Romane in Deutschland. 259. Englische Schauspiele und Schaufpieler. 184. Epigrammenbichtung. 153. ff. Epistelnpoesie. 216. Cpos, in neuerer Beit. 290. Ernft, herzog, Gebicht. 29. vergl. 17. 19. 59. 64.

Eschenbach, s. Ulrich.
Esch's Hospalt. 65.
Eulenspiegel. 105.
Euriolus und Lucretia. 70.
Evangelienharmonie. 14. 19.
Sörtiger. 23.
Epring, Eucharias. 124.

## F.

gabel. 83. 122. im 18. 3ahrhuns bert. 170. Falt, Joh. 306. gaftnachtipiele. 178. Fauft, Bolfebuch. 105. Feinb, Bartholb. 160. 192. Fierabras. 69. Fintelthaus. 140. Fintenritter. 105. Bifdart, Joh., Gargantua. 125 ff. beffen Blobhat, gluduches Schiff. u. anbere Berte. 126. vgl. 116. Flecke, Conrad v., Flore u. Blancheflur. 54. Flemming, Paul. 140. Folz, Hans. 179. Kortunat. 105. Fouqué, Fr. be la Motte. 306. Frant, Seb. 124. Francte, Joh. 141. Frantifche Raifer, Buftanb b. beutfchenPoefie unter benfelben. 21 u. folg. Frangolisches Schauspiel. 193 ff. Frauenlob's hohes Lieb. 95. Frauen bien ft. 73. Frebegar. 4. Freibant's Befcheibenheit. 79. vergleiche. 84. Friedrich I., Beforberer ber Dich= tung. 40. Frifchlin, Ricobemus. 181. Froschmäuster, f. Rollenhagen. Fruchtbringenbe Gefellchaft. 133. Farterer, Ulrich, beffen Gral und Zafelrunde. 66. 67.

#### G.

St. Gallener Mönche. 21. Galligin, Kürstin. 264. St. Gallus, Lieber auf ihn. 16. Ganbersheimer Chronit, siehe Eberharb. Gargantua. 125.

Sartner, &. Chrift. 168. Sauriel, f. Stoffel. Gawan. 53. Gebler, v. 222. Seiftliche Lieber. 205. Gellert, Chrift. Fürchteg. 170 ff. geiftliche Lieber. 205. Gemmingen, Gberh. v. 202. Gemmingen, Otto v. 279. St. Georg, Lieber auf ihn. 16. Gerharb, Paul. 141. Germanen, Gefänge berfelben. 5 ff. Germanifche Boltelieber, Unterfchieb berfelben von ben fcanbinavifcen. 6. Serftenberg. 207. beffen Ugolino. 224. Seschichteroman. 269. Gefner, Salom. 203. Gesta Romanorum. 10. 26. Gesta Romanorum, in Proja. 85. Gifete, R. Dietr. 172. Slafer, Enoch. 146. Gleim, S. 2B. E. 173. 214. Rriege-

lieber. 207. vergl. 171. 202. 242. Snomifche Dichter. 80. Sodingt, Leop. Fr. v. 215. Sorliger Evangelienharmonie. 23.

Soethe, Joh. Wolfg. 233 ff. 251 ff. 262. Laune bes Berliebten. 233. Mitschuldigen. 233. Jugendgebichte. 234. Sös v. Berlichten. 234 ff. vergl. 276. Werther's Leiben, kritzfatyr. Jedicke. 235. Clavigo. Stella. 237. Iphigenie. Tasso. 252 ff. Singsipiel. 253. Egmont. 253. Kaust. 254. gemeinsames Wirten mit Schiller. 281 ff. Großtophta. 283. Bürgergeneral. 284. Die Aufgeregten. Die Ausgewanderten. 284. Die natürliche Tochter. 284. Dermann und Dorothea. 292. vergl. 284. Meinete Kuchs. 284. Kömische Eigenen. Benetianische Epigramme. Aleris und Dora. Kenien. 289. Balladen. 292. Wilhelm Meister. 292. Uchilleis. 293. Dichtung und Wahrheit. 308. Wahlverwandtschaften. 308. Rovellen. Westöftl. Divan. 309. Jahme Kenien. 311. Wandersahre. 311.

ben. 4 f. Bibicula. 4. Sotter, Fr. BB. 278. vergl. 242. Sottfried v. Rifen. 75. Sottfrieb v. Strasburg, Arifian. 49. beffen Loblieb auf Maria. 57. beffen Schule 52. Göttinger Bund. 243 ff. Sott de b, Joh. Chriftoph. 164 ff. 193. beff. Bearbeitung von Abbis fon's Cato. 194. Sottschebin. 195. 6 88, 3. Ric. 173. Göge, Paftor. 261. 268. Graff, Boach. 181. Gral, bearb. von Fürterer. 68. Grefflinger, Geo. 145. Greifenfon von Birfchfelb, Sam., 154 17. Gregor's v. Danben, Morolf. 104. Grillparger. 310. 😘 robianus. 125. Grofmann. 277. Gropbius, Andreas. 150. 151. beffen Schauspiele. 188. Gubrun. 40 ff. Ganther, Joh. Cheift. 159 ff. Suftav Abolph, Bergog v. Medlens burg, geiftl. Dichter. 142.

# ø.

Dabam'ar von Laber's Jagb. 96. Babloub. 76. Dageborn, Friedr. v. 162. vergl. 168, 170. Sagen, Meifter Gottfrieb, Reims dyronit. 61. Pagenau, v. 75. Pahn, & Phil. 240. Palberstäbter Graziendichter. 214. Paller, Abr. v. 162. Pallmann, 30h. Chrift. 189. Pamann, 30h. Geo. 228. Damburg, Buftand ber Poeffe im 17. Jahrh. 144. im 17. Jahrhunbert. 160. Schaufpielfunft baf. 223. im 18. Jahrh. 275. Danno, Lobgefang auf ben beil. 27. Dannover, f. Braunfcmeig. Dans ber Bubeler. 85. Parbenberg, Friedr. v. 298. Darsborfer, Philipp. 147. 148. Dartifeb. 67. Dartmann von ber Aue, Gregos rius, ber arme Beinrich, Eret und Iwein. 45 ff. Datto, Erzbifchof, Lieb über ben-felben. 17.

Daufen, Friedr. v. vergt. 75. Sebel, 3. Pet. 246 ff. peimonstinber. 63. Deinrich von Freiberg. 53. peinrich ber Glichefer. 63. Peinrich von Linowe's Waller. 53. peinrich ber Löwe, Beforberer ber Dichtung. 40. Heinrich von Meißen. 82. Heinrich von Morungen. 75. Beinrich von Müglen. 86. beffen Buch ber Maide. 89. Seinrich's bon Munden Beltoros nit. 56. Heinrich von Renenstadt. 68. 89. Beinrich von dem Aurlin, Rrone. 53. 58. Seinrich von Belbete's Meneibe. 44. vergl. 75. Peinrich ber Bogler, Dietrich's Ahnen. 64. Deinrich Julius, Bergog v. Braunfchweig. 184. Deinfe, Will. 241. vergl. 215, Beingelin von Ronftang, ber Minne Lebre. 96. Belbling, Beifrieb, beffen Lucibas rius. 90. Heliand. 14. Pellbach's Grobianus. 125. Belmbold. 121. Penrici (Picanber). 191. Heraus, Gust. 159. Berbort von Frisige, Trojanerfage. 34. Bercules in Deutschland. 3. Derber, Joh. Gottfr. 227 ff. 261 ff. vergl. 299. — Fragmente zur beut-ichen Lit. 229. 232, frit. Balber. 229. Blatter für deutsche Art und Kunft. 230. Stimme ber Bölter. 231. Geift ber bebr. Poefie, 231. Gib. 231. eigene Dichtungen. 232. philosophische, pabagog, und biftor. Schriften. 261. altefte Urtunbe bes Menfchengefchlechts. 261. Provins gialblatter. 262. Gefprache aber Spinoga. 268. Briefe aber bas Studium der Theologie. 268. chrifts liche Schriften. 268. hermanrich, in helbenliebern be= fungen. 4. Dermann von Frigiar, Legenbens fammlung. 89.

Daglerin, Clara, Lieberbuch. 93. 95.

Haugwig, A. v. 189.

Sermann, Ricol. 121, Dermannus Contractus. 22. Hermes, Joh. Timoth. 262. Berpin, Bergog. 69. Derrmann, Joh. 150. Bergog Ernft. f. Ernft. Bilbebrandlieb. 7. 66. Dippel, Ih. Gottl. v. 263. Rreuge und Querzüge. 267. Ditopabefa. 26. 85. Pofnarren. 104. Pofpoeten. 159. Doffmann von Doffmannswalbau, Chrift. 152. Soffmann, g. Z. 23. 310. Dogni und Debinfage. 40. Pohenfels, f. Burcharb. Dobentobe, Gottfrieb v. 53. 58. Dobes Lieb, Bearbeitung. 149. f. Billiram. Bolty, E. S. Chr. 245. Somburg. 141. Sommel. 170. Hornmolt, Seb. 121. Hornek, Ottokar v., Chronik von Defterreich. 62. Sornene Siegfrieb. 66. Pouwald. 310. Buber, 3. 2. 202. Suchald. 16. Bug und Bolfbietrich, vergl. 59. Bug Schapler. 69. Bugo, Enrifer. 97. Bugo von Montfort. 93. Dugo von Trimberg, ber Renner. 87. vergl. 84. Sunnenfage. 21. Sunnibalb's Chronit. 4. Sunolb, Opernbichter. 192. Sutten, Ulrich von. 113 ff. beffen Rlagrebe u. 8. Unschauenben. 114.

# J,

Jacobi, Friedr. Heinr. 238. 268. Jacobi, Joh. Geo. 215. vgl. 242. Ichns. vergl. 215.
Ichns. vergl. 215.
Ichns. vergl. 245 ff.
Ican Paul Friedrich Michter. 272 ff.
Grönklich Prozeffe. Auswahl aus bes Teufels Papieren. Buz. Unsicht bare Loge. 273. Desperus. Quinstus Firtein. Blumens, Fruchts und Dornenftüde. Kampamerthal. Titan.

274. Kagenberger, Komet, Fibel, Flegeljahre. 275.

Serofchin, Rifolaus von, Chronit bes beutschen Orbens. 62.

Iffland, U. B. 279.

Illuminaten. 266.

Iohannes von Salzburg. 119.

Iohannsborf. 75.

Iornanbes, Geschichtschreiber ber Sothen. 4.

Inger. 277.

Jung = Stilling, Joh. heinr. 263.

Jugenbleben. 263. Geschertunbe. 267.

heimweh. 267.

## R.

Raiferdronit. 10.25 ff. 27. prof. bearb. 68. Rasen berg, Pfasse v. 104. Rarissage. 10. 24. 32 ff. vgl. 64. Rarich, Anna. 207. Räfiger. 163. Remnat, f. Albrecht. Rempe. 142. Kirchenlieb. 118. 146. 148 ff. f. Beiftliche Bieber. Rurenberger. 75. Rlamer = Schmibt. 215. vgl. 242. Rlan, Joh., beffen Schauspiele. 187. Rleift, Chr. Em. v. 203. Rleift, Beinr. v. 306. Kleift, Franz M. v. 303. Klinger, Fr. Mar. 239 ff. Rlopftod, Friebr. Gottlieb. 196 ff. vergl. 173. beffen Dben. 198. beff. Melfias. 199. vergl. 195. geiftliche Dramen. 204. geiftl. Lieber. 204 ff. Barbiette. 207. Gelehrtenrepublit. 243. Rnigge, Peter Claus. 258. Reise nach Friglar. 264. vergl. 267. En orr von Rofenroth. 150. Roch, Schauspieler. 195. 223. Rongehl. 142. König, J. Ulr. v. 159. Konrab von Fußes-Brunnen, bie Rindheit Jefu. 57. Rorner, Theob. 307. Ronrad von heimesfurt, unfern Frauen himmelfahrt. 57. Konrad Kurzbold, Lied über bens felben. 17. Kormart. 193.
Rofegarten, E. Th. 302.
Rogebue, Aug. v. 280 ff.
Kretschmann. 207.
Kreuzzüge, Einfluß berselben auf Umgestaltung berd. Dichtung. 43 ff.
Kriegslieber. 206 ff.
Krüger. 195.
Kuhlmann, Quirinus. 150.
Kunech Luaria. 66.
Kunhart, s. Stoffel.
Kyot. 58.

#### 2.

Lambrecht, Pfaffe, Meranberfage. Lalenbuch. 105. Lamprecht von Regensburg. 89. Bange. 172. Langenstein, Sugo von, beffen Martina. 57. Langelot, prof. 69. Lateinische Dichtungen. 18. lateis ni fche rbeitungen u. Ueberfeguns gen beuticher Lieber. 18. Lateinische Dichtung im 16. und 17. Jahrh. 130 ff. Laufenberg, Heinr. v. 119. Lauremberg, Joh. Wilh. 143. Lauremberg, Peter. 142. Laurin. 65. Lavater, Joh. Cafp. 264. vergl. Pontius 202. Fragmente. 265. Pilatus. 267. Legenbenbichtungen. 24 ff. Les genben aus Gottfried's Schule. 57. lateinische. 20. Behmann. 124. Leiche. 18. Leifewig, Joh. Ant. 239. Beng, 3. M. Reinh. 240. vgl. 236. Beffing, Gotth. Ephraim. 217 ff. vergl. 171. Jugenbgebichte. 219. Laotoon. 220. 226. antiq. Briefe. 220. Theorie bes Epigramms unb ber Kabel. 220. Dramaturgie. 220. 223. Jugenbftude. 220. theatral. Bibliothet. 221. Mis Sara Samp= fon. 221. Literaturbriefe. 221. 224. Minna von Barnhelm. 222. Emilie Galotti. 224. Rathan. 224. Fragmente. 267. Leu, Peter, v. Ball. 104. Lichtenberg, Geo. Chrift. 265 ff. Limorus. 264.

Lichtenftein, f. ulrich. Lichtwer, DR. Gottfr. 171. Limburger Chronit. 93. Liscov, Chr. E. 165. Liutolb von Seven. 75. Böber, Balent. 153. Lobwaffer's Pfalmen. 121. Logau, Friebr. v. 152. Lohengrin. 59. Boben ftein, Dan. Cafp. von. 152. Schauspiele. 188. Longobarben, hiftorifche Boltes lieber berfelben. 5. Lother und Maller. 69. &dwen. 170. 223. Böwenbalt. 128. & öwenftern, Matth. Apelles v. 150. Eubwig, Fürft v. Anhalt. 133. Lubwig ber Fromme von Thuringen. 64. Euther's Bibelüberfegung. 132. Rirs chenliebbichter. 119. Eprit, Quelle berf. 73.

# M,

Maerlant's Alexander. 60. Maier helmprecht, Erzähl. 76. Malagis, 63. Manbeville's Reife. 68. Mannheimer Bühne. 279. Manuel, Niclaus. 116. Daria's Leben. 24. Marialegenben. 57. Marini, f. Brodes. Marner, Konrad. 81. Mastalier. 206. Mathesins. 122. Matthisson, Fr. 303. Mauritins. 183, Mauvillon u. Unger, Briefe über beutsche Dichter. 230. vergl. 241. Marimilian, Raifer. 68. Medlenburg, Buftanb ber Poefie im 17. Sahrh. 142. Meie, Graf, und Belaftor, Artusroman. 54. Meinharb. 241. Deiftergefang. 97 ff. Deifner. 217. Deliffus, Paul. 127. Dende, Burch. 159. Menbelesohn, Mofes. 225. Merigarto. 22. Merd, 3. . 237.

Merter. 84. Mener von Knonau, 170. Michaelis, Joh. Benj. 215. Miller, Joh. Mart. 245. Minnegesang. 74 ff. vgl. 42. 46. Doller. 276. 277. Montfort, s. Hugo. Morhof, D. G. 143. 157. Moris, Carl Phil., Anton Reifer. Morungen, f. heinrich. Mofcherofc, Joh. Mich., beffen Philander von Sittemald. 155. Mofer, Fr. R. v. 202. Dofer, Suft. 238. vergl. 221. Mofes, Bucher, Bearbeitung berfelben. 23. Müller (Maler), Friedr. 240. Müller, Joh. Gottm. 258. Müllner. 310. Murner, Thomas. 112 ff. beffen Rarrenbeichwörung. 112. Scheimengunft. 113. Babefahrt. 113. Gauchmatte. 113. Musaus, Carl Aug. 258. 266. Muscathlut. 94. 95. Musenalmanach, Göttinger. 242. von Schiller u. Gothr. 288. Muspilli. 14. Mofterien. 177 ff.

### D.

Oberg, f. Gilhart. Dbe. 198. 205 ff. Dehlenschläger, Abam. 305. Ofterbingen. 82. Dgier. 63. Dlorinus. 124. Dlwier und Artus. 69. Dper. 191 ff. Dpie, Mart. 135 ff. vergl. 153. 157. 158. beff. Hercynie. 147. beff. Uebersegung alter und italienischer Dramen. 186. Oratorium. 192. Drenbel. 30. Drientalische Eprif. 309. Difian, eingeführt. 207. Demalb v. Boltenftein. 94. St. Oswald. 30. Otfrieb. 13. Dinit u. Bolfbietrich. 64. 65. vergleiche 59. Dite, beff. Graclius. 30. Dtto ber Rothe, Lieber fiber benfelben. 17. Ottokar's Weltchronik. 62. Ottonen, s. Sächfische Kaiser.

# N.

Raogeorg, Thomas. 181. Rarren, geiftliche. 104. Rarrenfciff, f. Branbt. Reanber, Chr. Fr. 205. Reibhard Fuchs. 104. Reoleranz von Frankreich. 53. Reuber'iche Schauspieler. 194. 195. Reutird, Benj. 159. Reumart, Geo. 141. Ribelungenlieb. 37 ff. vergl. 6. 7. 10. Klage. 38. Bicolai's , Sebald. Nothanker. 258. 261. allgem. beutsche Bibliothet. 261. 262. Reise burch Deutschlanb. 267. vergl. 225. Ricolan, Beinr. v. 216. Rifen, f. Gottfrieb. Mithart's Lieber. 76. Novalis, f. Sardenberg. Rürnberg, Buftand ber Poeffe im 17. Jahrh. 147. Rybhardt, Sans. 179.

# P.

Pābagogische Romane. 279. Palmorben. 133. vergl. 147. Parzival, f. Bolfram. Paffional. 57. Paffionsftücke. 178. Paul Warnefried's Sohn. 5. Pauli's Schimpf und Ernst. 104. Pegnizorben. 147. vergl. 187. 192. Perfiguration. 178. Pestalozzi, Ioh. Heinr. 270. Petri. 124. Petrus, Lieber auf ihn. 16. Pfeffel. 171. vergl. 216. Pfinging, Meldior. 68. Philanber v. Gittewalb. 155. Philipp, Bruber. 57. Picanber, f. Benrici. Picarische Romane in Deutschland. 258. Pietfd, 3. v. 159. vergl. 142.

Pilgrin, Bifchof pon Passau. 10. Lieber über benselben. 17. 21. Platen. 309. Plautus übers. 179. Pleiare, besten Werke. 53. Pontus und Sibonia. 69. Posseus und Sibonia. 68. Psalmenbichtung. 121. Purismus, beutscher. 134. Pusseus und Sibonia. 67. Posseus. 67.

## Ω.

Queing. 134.

### Ħ.

Rabener, Gottl. Wilh. 168 ff.
Rachel, Boachim. 143. Ramler, Carl Bilh. 205 ff. Ratpert. 16. Ravennaschlacht. 64. reali di Francia. 10. Rebhun, Paul. 181. Reformation. 109. Regenbogen, beinuch. 82. Reimarus Fragmente. 267. Reim chronifen. 61. Reinaert. 107. Reinald (heimonstinber). 63. Reinbot v. Durne (Dorn), beil. Georg. 57. Reinete guche. 107. 108. Reinhard, Fuchs-Sage. 62. 63. Reinmar ber Mite. 75. Reinmar von Broeter. 80. Resewig. 225. Reuchlin's scenica progymnasmata. 179. Rhabanus Maurus. 12. Richen, Mich. 161. Richter, Friede., f. Iean Paul Friedrich Richter. Riederer, S. Fr. 170. Riemer, 30h. 156. Ringoltingen, f. Thuring.

Ringwalbt. 121. 123. Rift, Joh. 143. Schauspiele. 186. Roberthin. 142. Rolandfage. 10. Rolandslieb. 33. baffelbe vom Pfaffen Conrad. 34. Rollenhagen, Georg, beff. Frofche mauster. 123. vergt. 116. Rollwagen, f. Widram. Romane. 256. Romane, siehe Prosacomane. Schaferromane. Schelmene romane. Romifche u. faticifche. 125. Romanus. 195. Romantiter. 298 ff. Roncevalfchlacht. 33. Rosengarten. 65. Rosenplüt, Hans. 92. 179. Roswitha. 176. Rückert, Fr. 309. Rubolf von Ems, beff. Bilbelm v. Orleans. 54. beff. Alexandreis 53. 56. Weltchronit. 56. Arojaner Gebicht. 56. vergl. 68. beff. Gufta= chius, Barlaam u. Josaphat. 57. Rumelanb. 81. Ruoblieb. 19. Ruother, König, Gebicht von bems felben. 31. 32. Rupsbroet. 88.

# ❷.

Sachs, Sans. 116 ff. beffen Gdaufpiele. 183. Sach fen, Buftand ber Poeffe baf. im 17. Sabrb. 140 ff. Sach fifche Raifer, ihre Renntnis ber altelaffichen Literatur. 18. Umgeftaltung bes Boltsepos unter benfelben. 21. Sagen, alte. 6 ff. Salis, 3. G. 303. Galomon u. Morolf, Roman. 31. Bolksbuch. 104. Sanbrup, Lazarus. 124. Sangerhaufen. 215. Satire im 17. Jahrh. 155. Scanbinavifde Lieber. 5. Unterfchieb von ben beutichen. 6. Schachzabelbuch. 86. Schaferromane. 147. Schauspiel, f. Drama. Schebe. 127.

Scheffler, Joh. (Angelus Sileffus). 150. Schein, herrmann. 140. 149. Schelmenromane. 155. Scherffer von Scherfenstein, Beng. 152. Schenb, Rasp., beffen Grobianus. 125. Schiebeler. 223. Schiller, Friedr. 248 ff. Jugends gebichte. 249. Rauber. 249 ff. Fiesto. 250. Rabale u. Liebe. 250. Kunftler, und Götter Griechenlande. 250. Don Karlos. 251. gemeinsames Bir-ten mit Goethe. 281 ff. Abfall ber Rieberlande. Dreißigjähriger Krieg. 285. Briefe uber afthetische Grzies hung. 286. über naive u. fentimentale Dichtkunft. 286 ff. Soren. Dufenalmanach. 288. Xenien. 289. vgl. 288. Iprifche Gebichte. 288. bie Glode. 288. Ballenftein. 293. Maria Stuart. Jungfrau von Drs leans. Braut von Deffina. 295. Wilhelm Tell. 296. Ødint. 276. Schirmer, Dav. 141. Schlegel, Aug. Wilh. 300 ff. Schlegel, Friedr. 299 ff. Schlegel, Ich. Abolph. 205. Schlegel, Ich. Elias. 194. Sole fifche Dichterperiobe. 134 ff. Schlesien, Buftand ber Poesie im 17. Jahrh. 150. Schmibt, Jac. Fr. 263. Schmit, Fr. 242. Schneuber. 128. Sonemann's Schauspielertruppe. 223. Schottel. 134. 146. Schröber, Fr. &. 278 ff. Schubart, Fr. Dan. 249. Schupp, Balth. 156. Schwabe, 3. 3. 166. Schwarzenberg, Hans v. 123. Someinichen, Dans v. 155. Schweinis, Dav. v. 150. Schweig, Buftand ber Poefie im 18. Jahrh. 162 ff. Schweizerlieber. 91 ff. Schwieger, Jat. 145. beff. Dramen. 190. Seume, 3. G. 306. Sebfrieb's Alexanbreis, 60. Sieben weise Meifter. 85. Siegbert. 6. Gerv. Banbb.

Siegfriebfage. 6. 37. Siegelieb über b. Rormannen. 16. Sigenot. 55. Simplicissimus. 154. Coeft, Johann v., beff. Rinber von Limburg. 68. Sonnenfels. 222. Spangenberg's Bolfhart. 18%. beffen Ganstönig. 123. Spee, Friedr. v. 149. Spervogel, Meifter. 78. Spreng. 163. Sprichwort. 124. Spridmann. 276. Stamford, 215. Steinhömel, Beinrich. 70. deffen Aesop. 124. Steinmar. 76. Stephanie ber Jang. 277. Sterne's Ginfluß in Deutschl. 259. Stoffel, Runhart v., Gauriel. 53. Stolberg, Chrift. und Fr. Leop. Grafen gu. 244 ff. vergl. 264. Stoppe. 170. Strider, bie Belt. 77. vergl. 80. 84. Pfaffe Amis. 104. Alberichs von Bijengun Daniel von Blumenthal. 53. beff. Rolanbelieb. 53. Cturg, Belfr. Pet. 238. Suchenwirt, Deter. 90. 91. vers gleiche 67. Sulger. 226. Suonenburg, Friedr. v. 81. Suso. 88. Suter's Sempacher Lieb. 92.

Æ.

Tabulaturen. 99.

Tafelrunde, Bearbeitung von Fürterer. 66.

Tanhufer. 76.

Tapp. 124.

Tauler. 88. vergl. 180.

Tegernfeeer Mönde. 21.

Teidner, Heinrich ber. 90.

Tenzone. 81.

Terenz, überf. 179.

Theuerbant. 68. vergl. 96.

Thiermährchen vom Wolf und Fuche, lateinsch bearbeitet. 20. vom Buche, latein. behandelt. 22.

Thomasin Tiekler, ber wälsche Gaft. 78. 79. Thomas a Rempis. 88. Thummel, Mor. Mug. v. 271. Thuring von Ringoltingen. 67, Tiect, Lubw. 303 ff. 310. Tiebge, Chr. Mug. 303. vgl. 215. Titurel, f. Bolfram. Tige, 3. 9. 142. Tochter Sion. 89. Tragemunblieb. 30. Tralles. 163. Areigfauerwein. 68. Ariller. 163. 170. Triftan, pros. 69. s. Eilhart. Gottfried v. Strasburg. 49 ff. Trojanersage. 34. pros. bearbeis tet. 68. Trojanischer Arieg, bearb. im 14. **Z**ahrh. 59. Efcherning, Anbr. 142. Eunbalus Reife. 29. Zurlin, f. Seinrich.

### u.

ueberfegungen v. Rittergebichten im 15. und 16. Jahrh. 67. Uebersegungskunst in der neuern Beit. 301. Uhland, Ludw. 307. ulfilas goth. Bibelüberf. 12. Ulrich's von Cfchenbach Alexander. 60. Ulrich von Lichtenstein, Frauendienst und Frauenbuch. 77. vergl. 80. vergl. 96. ulrich von bem Turlin. 52. Ulrich von Turbeim. 52. beff. Clies. Mirich von Binterftetten. 75. Ulrich von Bazichoven, Canzelot. 45. Ulpffes in Deutschland. 3. Unger, f. Mauvillon. Ufteri, Joh. Mart. 246% vgl. 263. uz, 30h. Pet 173. vergi. 170.

# B.

Bulch And Mahnics, Is. Beit **Bewe**'s Bekehliede, Id. Beltheim's **Cha**nipielessupps, Idl.

Bers ber altbeutschen Dichtung. 15. Billin asa ge. 31. pros. bearb. 68. Bintler, hans, Buch ber Tugenb. 110.
Bölkermanberung, Einstuß bergelben auf bie Dichtung. 8 f. Bolksbücher. 69. 103.
Bolksbücher. 69. 103.
Bolksgesang. 100 ff. Bers best. 15. ber Germanen, Gothen, Franzten. 1 ff.
Bolkslieb, historisches. 91. 154.
Bolkslieb, bistorisches. 91. 154.
Bolkslieb, Soh. heinr. 245. Lusse. 246.

#### 28

Balbie, Burcard, beff. Aefop. 122. Balram von Greften. 75. 203 älscher Gaft. 78. 79. Baltharius, f. Edharb. Baltharius, Sage von bemf. 7. Walther's von Caftiglione Meran= ber. 60. Walther von ber Bogelweibe. 78. Wanbererstieb. 5. 11. Wartburgfrieg. 81. Beber, f. Beit. Bedherlin, Geo. Rub. 128. vet: gleiche 153. Beimarer Theater. 294. Beife, Chrift. 156 ff. Dramen. 189 ff. Beiß, Michael. 119. Rirdentleber. 135. Beife, Chrift. Relir. 221. Weißkunig. 68. Betherlin, 28. 8. 249. Werner, 3ach. 305. Wernher, Bruber, in Defterreich. 81. Bernher bes Gartenact, Bitiet Helmprecht. 76. Wernher, Pfaffe, von Tegernfet. 24. 57. Bernike, Chrift. 100. Beffobrunner Gebet. 12. Wezel, Ioh. Garl. 259. Bidram, Geo., beffen Rollwagen. 124 17. Bieland, Chriftoph Mart. 208 ff. beff. Oberon. 212. Abberiben. 213. Dramen. 209. fcherzhafte Erzähl. 210. Don Splvio be Rojatba. 270. Agathon. 210. Golbner Spiegel. 212. Don Sylvio. 258. Endymion. 264. Peregrinus Proteus. 269. Agathodamon. 269. Ariftipp. 269. vergl. 202.

Wigalois, prof. 69. Wigalois, f. Wirnt von Gra=

venberg. Wigamur. 53.

Willamov, Joh. Gottlieb. 206. Williram's hobes Lieb. 22.

Windelmann, Joh. Joach. 226 ff.

Binsbede. 78. Wirnt v. Gravenberg, Bigalois. 47.

Bith of. 162.

Bolfram v. Efchenbach, Parzival. 48. 58. Ziturel. 49. 58. Willehalm. 49. vergl. 50. 82. (2.) beff. Schule. 52. 58.

Bolgemut, Sulbrich. 124. Byle, Riflas v. 70.

3.

3 acharia, Fr. 23. 169. vgl. 202. Bagicoven, f. ulrich. Befen , Phil. v. 145.

Biegier, Rafp. 153. vgl. 149. Bintgref, 3. BB. 124. gichotte, heinr. 306.

3meter, f. Reinmar.

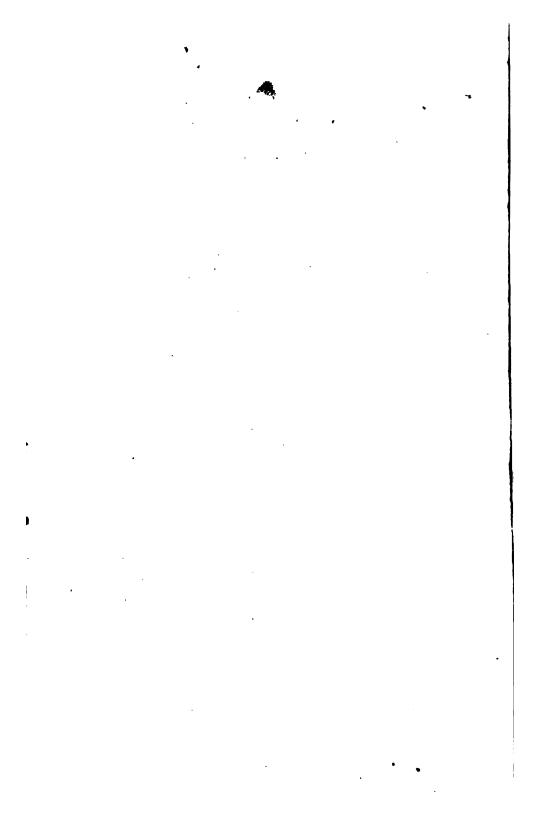



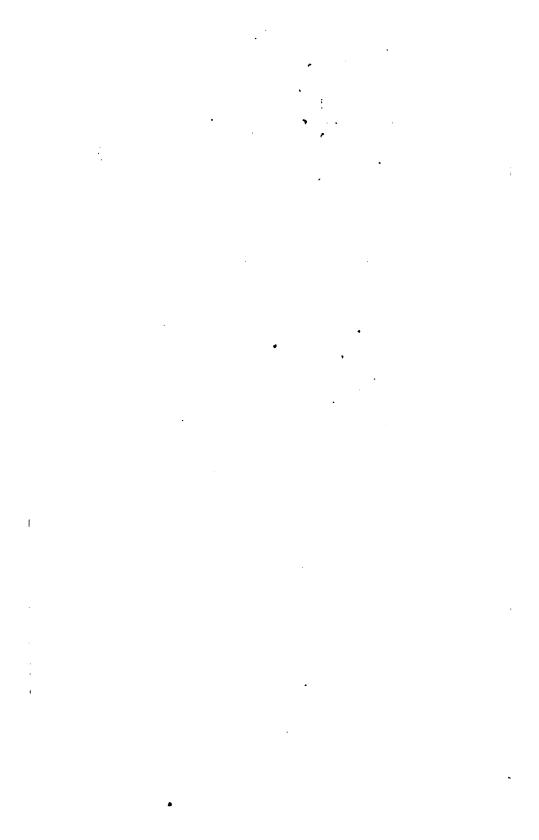

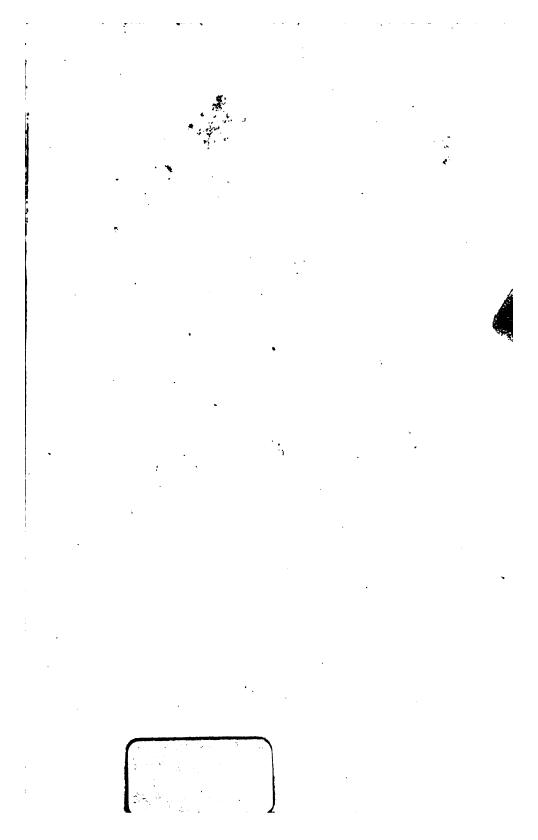

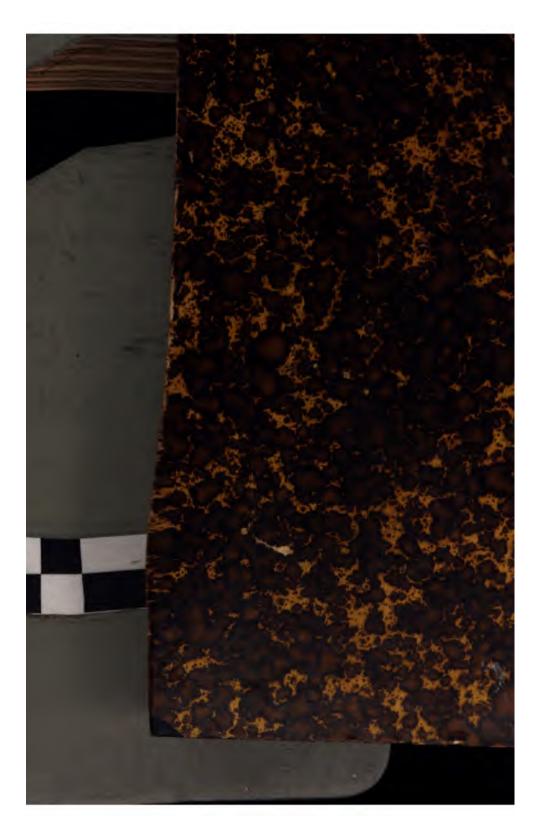